

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

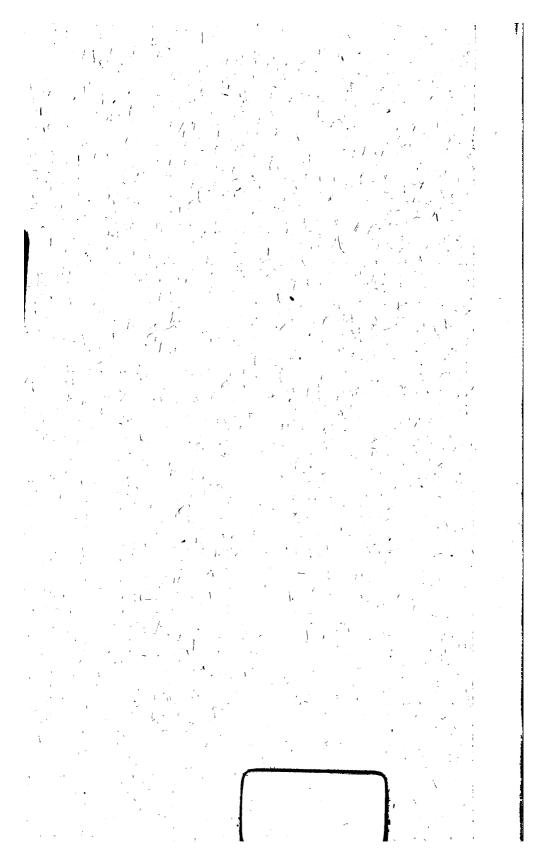

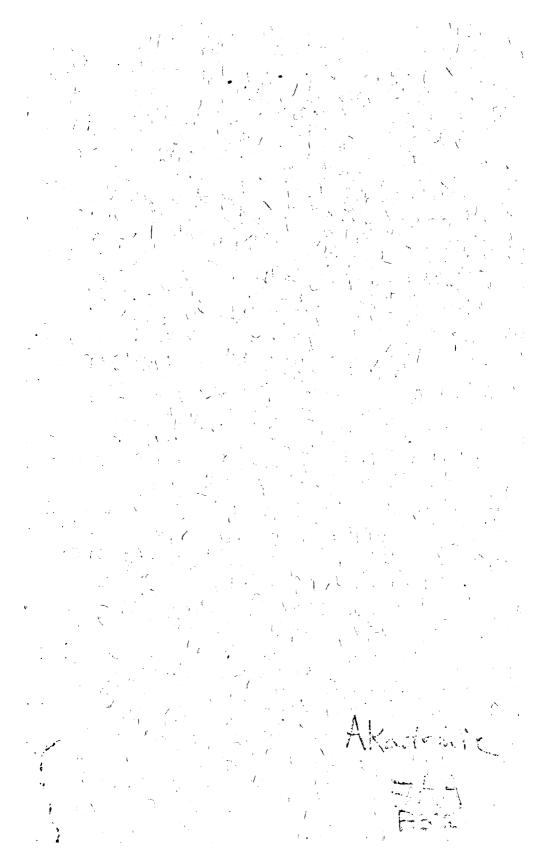

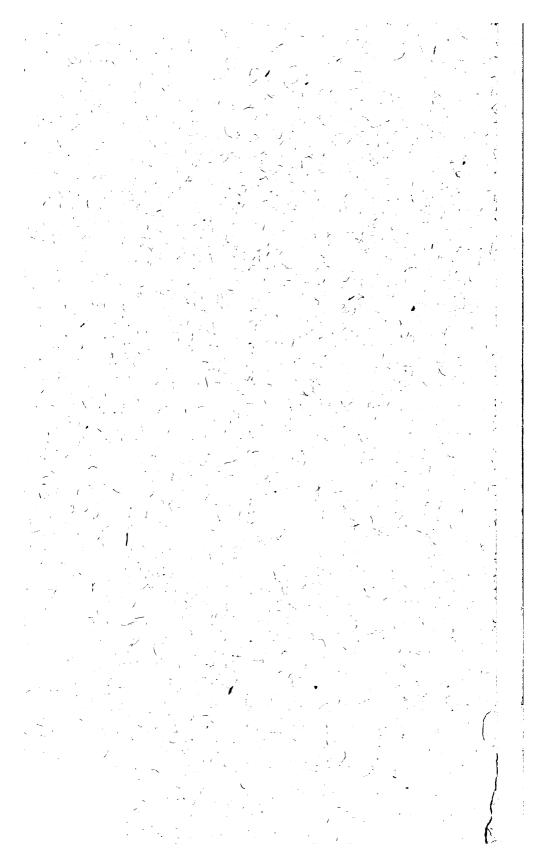

• 



# FONTES RERUM AUSTRIACARUM.

# **ESTERREICHISCHE GESCHICHTS-QUELLEN.**

#### HERAUSGEGEBEN

VON DER

# HISTORISCHEN COMMISSION

DEB

#### KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN.

ZWEITE ABTHEILUNG.

#### DIPLOMATARIA ET ACTA.

IV. BAND.

LIBER FUNDAT. ECCLESIAE COLLEGIATAE CLAUSTRONEOBURGENSIS.



WHITEW.

AUS DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

1851.

# **CODEX TRADITIONUM**

ECCLESIÆ COLLEGIATÆ

# **CLAUSTRONEOBURGENSIS**

CONTINENS

# DONATIONES, FUNDATIONES COMMUTATIONESQUE

HANC ECCLESIAM ATTINENTES

AB ANNO DOMINI MCVIII USQUE CIRCITER MCCLX

ADJECTIS ANNOTATIONIBUS ET INDICE

# MAXIMILIANO FISCHER,

C. A. L. ET IBIDEM ARCHIVARIO.





MAILEM.

AUS DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREL

1851

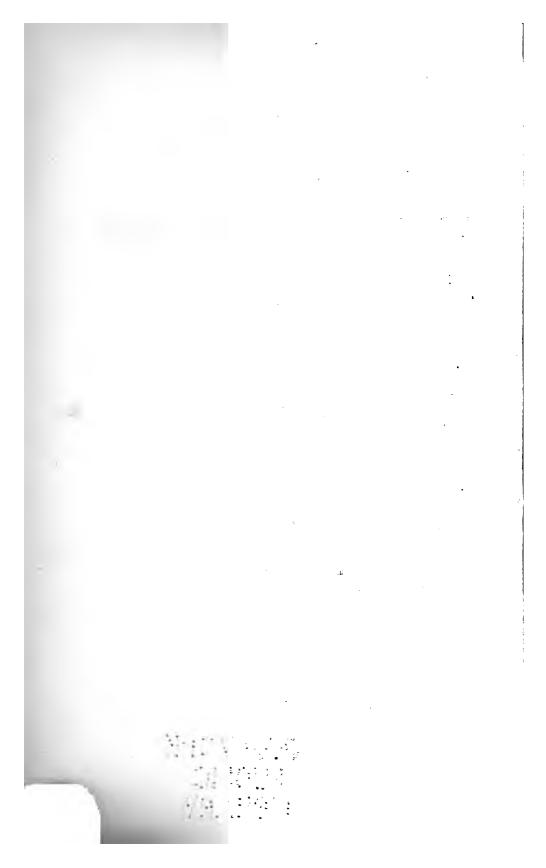

# Vorwort.

Soll die Geschichte als glaubwürdig und gründlich geachtet werden, so muss sie aus verlässlichen Quellen geschöpfet, und nach denselben bearbeitet sein. Je mehr derlei Quellen aufgefunden, und durch unermüdete Geschichtsforscher veröffentlicht dem Geschichtsschreiber sich darbieten, um zu so grösserer Gediegenheit kann seine Arbeit gelangen und dann auch auf volle Glaubwürdigkeit gegründeten Anspruch machen.

Soll die allgemeine, oder auch die specielle Geschichte eines grösseren Staates zu dieser höhern Vollkommenheit gelangen, so müssen vorher die Geschichten der einzelnen Provinzen und die Monographien einzelner Provinztheile und deren Städte, Klöster, Schlösser und Corporationen, welch immer einer Art, aus ihren sichern Quellen an das Licht getreten sein, um gediegenes Materiale zu einer vollendet sein sollenden Geschichte einer Provinz, eines Staates und der allgemeinen Geschichte zur vollgültigen Unterlage derselben legen zu können.

Wenn daher eine genaue und gründliche Geschichte des Landes unter der Enns an das Licht tre-

ten soll, so müssen die in der ganzen Provinz zerstreut liegenden, zum großen Theile noch unbekannten Urkunden verschiedenen Inhaltes zu Tage gebracht werden. Diess zu erreichen, ist unumgänglich nothwendig dass nach den in den ältesten wie jüngsten Abteyen, Klöstern, Kirchen, Schlössern, Staats- und Herrschaftsarchiven, ja selbst in den einzelnen Handwerksund Gemeindeladen noch verborgenen geschichtlichen Daten der verschiedenartigsten Gattung gefahndet, selbe aus ihrem Verstecke erhoben und öffentlich bekannt gemacht werden.

Welch ein Reichthum für die Landesgeschichte aus all dieser Verborgenheit hervorgehen würde, bezeugen die Erfolge der Bemühungen der vorigen Zeiten, besonders seit Anfang des abgelaufenen Jahrhunderts. Mit Eifer für Aufsuchung historischer Quellen ward damals in vielen österreichischen Stiften von mehreren Männern mit grosser Beharrlichkeit gearbeitet und wichtige Aufschlüsse und Entdeckungen für die Geschichte des Landes unter der Enns, so wie auch für jenes ob der Enns, wurden von ihnen gegeben. Grosser Gewinn ward für die Geschichte durch die Bekanntmachung aus den Stiftsarchiven erworben, besonders aus jenen von Mölk, Göttweih, Zwettel, Lilienfeld, St. Polten, Seitenstetlen, Kremsmünster, Monsee etc. Auch andere Freunde der Landesgeschichte brachten durch ihre Forschungen und Bemühungen viel Licht in dieses Fach, wie Strein, Wurmbrand, selbst Wissgrill und Weiskern. Auch in unsern Tagen geschah nicht Geringes von mehreren dieser und anderer Häuser, vom k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchive, durch

Zeitschriften, die kirchliche Topographie und einzelne Schriften, ja selbst durch Kalender ward viel Neues und Erspriessliches für die Geschichte geleistet, wie allgemein bekannt ist und auf Lob und Dank der Geschichtsfreunde Anspruch zu machen hat und selbe auch gar sehr verdient.

Die gegenwärtig wieder neu auflebende Liebe für Aufdeckung historischer Vaterlandsquellen lässt mit Grund die Hoffnung rege werden, dass durch anhaltendes Streben in Aufsuchung historischer Quellen immer neue Entdeckungen gemacht werden, durch deren Veröffentlichung im Verlaufe der Zeit, dem Wunsche der Geschichtsfreunde entsprechend, so viel Materiale für die Provinzialgeschichte des Landes unter der Enns und auch anderer österreichischen Kronlande erworben werde, dass eine umfassende und gründliche Landesgeschichte zu Tage gefördert werden dürfte.

Um den Eifer nach historischen Quellen zu beleben und zu steigern, fordert die historische Abtheilung der kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien alle und jede Geschichtsforscher auf, Neues und Unbekanntes für die Geschichte zu entdecken, das Gefundene ihr bekannt zu geben, und stellet dabei den Förderern in Aussicht, ihre Arbeit in Druck zu legen und führet diese Verheissung in herrlicher Auflage aus.

Dieser höchst erwünschlichen Aufforderung zu entsprechen, gibt das Stift Klosterneuburg sein ältestes Saalbuch dem ganzen Inhalte nach zur öffentlichen Bekanntmachung. Dieses Saalbuch, gewöhnlich Code x Traditionum genannt, enthält die an dieses Gotteshaus seit seiner Entstehung bis nach der Mitte des 13. Jahrhunderts gemachten Schenkungen, Stiftungen,

Tausch- und Verkaufshandlungen an liegenden Gütern, Unterthanen, Rechten etc., und macht uns dadurch mit den Landesedlen und Bewohnern der damaligen Wohnstätten vielf ach bekannt.

Ueber den Werth der Saalbücher fällte schon P. Hieronymus Pez in der Vorrede seiner "Scriptores rerum Austriacarum," in der Dissert. I. S. 14, folgendes, wohl auch hier am rechten Platze stehendes Urtheil: "Ex iis, quorum maxime et ardentissime cupimus compotes fieri, primum locum obtinent Codices Traditionum quos fere omnia Austriæ vicinarumque provinciarum monasteria in archivis suis adservant. — — Ex hujusmodi Traditionum libris dici non potest, quantum lucis in rem historicam redundet. Cum enim traditionibus plerumque Marchiones, Duces aliique illustriores homines, imo etiam Reges et Imperatores intervenerint, aut trudentis aut confirmantis, aut saltem testis nomine; nemo non videt, hinc vetustarum familiarum genealogias expleri, longiusque protendi, Principum annos restitui, aliasque sexcentas in re historica controversias explicari et componi posse."

Die Entstehung des Klosterneuburgischen Saalbuches fällt in die Mitte des 12. Jahrhunderts, und zwar zwischen die Jahre 1142 und 1168, da Probst Marquard I. dem Stifte vorstand. Die frühern Schenkungen und Verhandlungen mögen wohl alle auf einzelne Blättchen aufgezeichnet worden sein, und konnten daher leicht in Verlust gerathen oder auf andere Weise zu Grunde gehen, und um sie davor zu bewahren mag Probst Marquard ihre Zusammenschreibung in Ein Buch veranstaltet, oder selbst Hand dazu angelegt haben. Dass es zu dieser Zeit geschehen, scheinen die

Worte in Nr. 117 zu beweisen, so wie Nr. 791 zu ersehen ist, dass Schenkungen zuweilen auf fliegenden Blättern aufgezeichnet und erst nachhin in das Saalbuch eingetragen wurden.

Schon damals mag man bei dieser Eintragung in das Hauptbuch auf die Chronologie nicht die gehörige Rücksicht genommen haben, und es scheint, dass man die auf den einzelnen Zetteln geschriebenen Verhandlungen in der Ordnung; wie sie zur Hand kamen, eingeschrieben habe. Auch mag man anfänglich eher wieder ein neues Blatt angefangen haben, als das vorhergehende ausgefüllt war, und so wieder zeichnete man die später aufgefundene Schrift, wo man gerade hinreichenden Raum fand, ein, wodurch natürlich jede Ordnung in der Chronologie verschwinden musste. Der Schreiber mag sich gerade keinen Scrupel gemacht haben, und ihm gleichgültig gewesen sein, wenn die Verhandlung nur im Buche vor oder rückwärts eingetragen war, und selbe ohnehin seinem Erachten nach nicht zu den wichtigern Angelegenheiten gehörten.

Ueber bedeutendere Stiftungen, Tauschgeschäfte. Ankäufe oder andere Verträge wurden schon zu dieser Zeit eigene Urkunden abgefasst und aufbewahrt, ohne in das Saalbuch eingetragen zu werden und ein einzigesmal ist bei Nr. 29 am Rande geschrieben: de hoc litera. Es scheint also, dass in dieses Buch meist nur solche Verhandlungen und zwar nach der Hand eingetragen wurden, die mit solchen Personen und Zeugen abgemacht wurden, die theils der Schrift unkundig waren oder die Kosten für die Errichtung eigener Urkunden scheuten.

Späterhin mögen wohl die geschehenen Vergabungen sogleich in das Saalbuch eingeschrieben worden sein, und zwar noch in Gegenwart der Zeugen an einem eben noch offenem Platze, und der Codex erhielt durch diese Verfahrungsart das Ansehen eines unverbrüchlichen Urkundenbuches und die Zeugen waren über das Bleibende ihres bezeugten Geschäftes vollkommen beruhigt. Auf diese Art mag das Saalbuch beinahe durch ein Jahrhundert benützt worden sein, und darum finden sich fast auf jedem Blatte die Chronologie höhnende Stellen bald oben, bald unten angeflickt, zuweilen quer am Rande angesetzt, ja sogar zwischen alte Stellen eingepfrengt.

Dieses unbedachtsame Verfahren, wodurch die Zeitbestimmung für die einzelnen Abtheilungen im Saalbuche beinahe unerklürbur gemacht wurde, ist noch nicht die alleinige Ursuche dieser Unentwirrbarkeit, sondern auch das Einwirken ungeschickter Menschen auf diesen Codex hat die Chronologie in diesem Buche in ein volles Chaos gebracht.

Die Pergamentblätter, aus welchen das Saalbuch besteht, anfangs der bequemern Lage zum Einschreiben wegen wahrscheinlich nur geheftet, mögen sich bei dem mehrmaligen Gebrauche gelöst haben und mussten nun fester zusammengefügt werden. Der Buchbinder, vermuthlich mit Schrift und Sprache unbekannt, nahm die auseinandergefallenen Blätter, wie sie ihm zur Hand kamen oder auch wie sie ihm übergeben worden und ein oder einige Blätter schon verloren waren, band sie dann in ein Buch zusammen, so geordnet, wie sich selbes noch gegenwärtig zeiget. Um diese Un-

ordnung der Folien bleibend zu machen, kam ein eben so Unverständiger dazu und signirte die so gebundenen Blätter mit arabischen Ziffern in arithmetischer Ordnung und machte sich zum Mitschuldigen des Buchbinders. Bei der letzten vor achtzig Jahren geschehenen Bindung des Codex getraute man sich nicht, die Blätter, vielleicht der Zahlensignaturen wegen, in eine andere Folgenreihe zu legen, und dieses würde auch keine Frucht für die Chronologie gebracht haben, da sie ja schon im Innern zerstöret war.

Doch um in diese durch die angegebenen Ursuchen zerrüttete Chronologie einiges Licht und etwaige Ordnung zu bringen, finden sich im Codex einige wenige Hülfsmittel, die nun hier aufgezählt werden sollen. Am sichersten ist wohl die Zeitbestimmung dort, wo Jahreszahlen beigesetzt sind, was bei einigen aber wenigen Stellen geschehen ist; minder bestimmt ist das Jahr der Verhandlung dort, wo am Rande durch ganze Worte oder einzelne Buchstaben der Name des Stiftsvorstehers oder des Herzoges von Oesterreich angezeigt ist, und also das Jahr oft in zwei Decennien schwanket. Eine eben solche Unsicherheit für die Bestimmung des Jahres der geschehenen Vergabung u. dgl. ist die Vergleichung der handelnden oder bezeugenden Personen miteinander, die noch oft durch die Ungewissheit für die Identität der nämlichen Person erschwert wird, und nur äusserst sellen mehr als eine annäherungsweise Bestimmung für das Jahr der geschehenen Verhandlung darbietet und erlaubt.

Auch zwei Zeichen finden sich im Buche, die bei verschiedenen Stellen am Rande angesetzt sind und an-

fänglich eine bestimmte Bedeutung gehabt zu haben scheinen, nun aber mit Sicherheit nicht zu erklären sind. Von dem einen in Gestalt des Buchstaben X. das mehrmalen erscheint, dürfte vermuthet werden, dass es auf die Zeit der weltlichen Chorherren hindeutet, wobei aber erinnert werden müsste, dass jene Stücke, in denen des Stiftvikars Opold Erwähnung geschieht, vor das Jahr 1122 nicht zu setzen seien, da er erst unter dem zweiten Probste Otto, dem Sohne des heiligen Leopold, als dessen Stellvertreter erscheint. Bei vielen Verhandlungen findet sich dann auch der Buchstabe C, von dem noch weniger Bestimmtes gesagt werden kann, und nur, weil er bei mehreren von dem Stifter verliehenen Geschenken beigesetzt ist, solche Vergabungen, die vor der Hälfte des 12. Jahrhunderts an das Gotteshaus geschahen, andeuten mag, zu vermuthen wäre.

Um die Zeitperiode jener Verhandlungen leichter zu bezeichnen, denen der Name des Stiftvorstehers oder des Landesregenten beigeschrieben oder auch in den Text aufgenommen worden ist, gehört hierzu eine genaue Angabe der Jahre, in welchen sie die Angelegenheiten des Stiftes zu besorgen hatten und der Herzog das Land regierte; und daher sollen hier diese beiden Reihenfolgen, nämlich der Stiftspröbste von der Gründung des Stiftes bis über die Mitte des 13. Jahrhunderts, und der Landesfürsten von dem Markgrafen Leopold IV., als dem Stifter des Gotteshauses, bis zum Aussterben des babenbergischen Stammes, aufgestellt werden.

### Stiftspröbste.

Otto I., von der Gründung 1107 bis zu seinem Tode im Jahre 1122.

Otto II. wurde von seinem Vater, dem Markgrafen, als Jüngling dazu ernannt, ward 1132 Mönch zu Morimund und 1137 Bischof zu Freising.
Opold ward sein Stiftsvikar.

Hartmann, erster Probst der regulirten Chorherren von 1133 bis 1142, wo er auf den Bischofstuhl nach Brixen berufen wurde.

Marquard I., dessen Name of im Saalbuche aufgezeichnet ist, von 1142 bis 1167.

Rudger I., von 1167 bis 1168.

Wernher, von 1168 bis 1186, wo er wo andershin berufen wurde.

Gottschalk, von 1186 bis 1192.

Wernher zum zweitenmale von 1192 bis 1194, dann Bischof zu Gurk.

Otto III. von Engelbrechtskirchen starb noch 1194. Rudolph I., von 1194 bis 1196.

is under the first transfer of transfer

Dietrich Purger, von 1196 bis 1216. Wisinso auch Guisinto, von 1216 bis 1219.

Walther oder Gualter, von 1220 bis 1223.

Marquard II., von 1223 bis 1226.

Conrad I., Goldstein (Colstan), v. 1226 bis gegen 1250.

Dietmar, von 1250 bis 1252.

Conrad II., von 1252 bis 1256.

Nikolaus I., von 1257 bis 1279, und ist der letzte dessen im Saalbuche Erwähnung geschieht.

Da die nachfolgenden Pröbste mit dem Buche nicht mehr im Zusammenhange stehen, werden sie hier nicht angeführt.

### Babenbergische Regenten.

- Leopold IV., Markgraf und Stifter, von 1096 bis
- Leopold V., Markgraf, dann auch Herzog in Bayern, von 1136 bis 1141.
- Heinrich II., Markgraf und Herzog von Bayern, dann Herzog von Oesterreich, von 1141 bis 1177!
- Leopold VI., Herzog von Oesterreich, von 1177 bis 1194, zugleich von 1192 Herzog von Steyermark
- Friedrich I., Herzog von Oesterreich und Steyermark, von 1194 bis 1198.
- Leopold VII., Herzog von Oesterreich und Steyer mark, von 1198 bis 1230.
- Friedrich II., Herzog von Oesterreich und Steyer mark, von 1230 bis 1246.
- Zwischenreich von 1246 bis 1282.

Von den drei letztern Herzogen, so wie von der im Zwischenreiche in Oesterreich herrschenden Herrmann von Baden und Ottokar von Böhmen geschieht am Rande des Codex keine namentliche Erwähnung.

Die aus den Nebenumständen als ältest bekannte Vergabung an das Stift, ist jene des Bischofes Herkmann von Augsburg, da dieser Herr mit Kaiser Heinrich V. im J. 1108 nach Ungarn in den Krieg zog, wie im Saalbuche Nr. 116 zu lesen ist. Sicher bekantt anzugeben sind die Schenkungen Nr. 86, 121, 122, 142 vom J. 1113, da ihnen das Jahr beigeschrieben ist, so wie denen vom J. 1114 in Nr. 124 und 149. Späterhin ist die Jahresangabe einigen wenigen andern noch beigegeben.

Hieraus ersieht man nun ganz deutlich, dass bei der Einzeichnung, selbst der ältesten Schenkungen an das Stift, in das Saalbuch auf die Zeitfolge gar keine Rücksicht genommen wurde, und wirklich der Schreiber sie nur so einreihte, wie die einzelnen Zettel, auf denen sie ursprünglich angemerkt worden, ihm der Zufall in die Hände fallen liess, und der einzige Sicherheitsanker für eine, obwohl sehr vage, Jahresbestimmung die Anzeige der Namen des Landesherrn und Probstes verbleibet.

Ungeachtet dieser bedeutenden Mängel wird dieser seltene Codex den österreichischen Geschichtsfreunden manchen Nutzen oder wenigstens einiges Vergnügen gewähren, wie auch der einstige Hofarchivar, Ferdinand von Freiesleben, der diesen Codex prüfte, in einem Handschreiben an das Stift, datirt vom 8. November 1768, sattsam bezeugte. Seine eigenen Worte darüber sind folgende: "Ich gestehe gar gerne, dass ich im Lande unter der Enns bis hieher kein so prächtiges Denkmal des grauen Alterthums gesehen habe, als eben dieser Codex Traditionum ist; ja ich erkühne mich, zu behaupten, dass kein Kloster in unserm Vaterlande mit dergleichen diplomatischem Schatze als nur Klosterneuburg zu prangen vermag. Ich werde nimmermehr aufhören, dieses noch von den Zeiten des frommen Markgrafen Leopolds herrührende Alterthum zu verehren, zu bewundern und anzupreisen, ja jeder Gönner der Wissenschaften, bevorab ein Diplomaticus, hat Ursach über Ursach, dem Stifte unendlich verbunden zu sein, dass sich noch dort ein solcher diplomatischer Codex verwahrt befindet."

In diesem Buche erscheint eine grosse Anzahl längst ausgestorbener, aber einst im Lande theils durch Besitz, theils durch Thatkraft ausgezeichneter Familien, deren einstiger Name und getragene Würden hier der gänzlichen Vergessenheit entrissen werden.

Auch für die Topographie des Landes unter der Enns ist dieser Codex von besonderem Interesse, da in demselben eine Anzahl nun verschollener, oft nicht unbedeutender Ortschaften erscheint, und von denen sich aus Nebenumständen zuweilen deren einstige Lage so ziemlich bestimmt angeben lässt, obwohl bei manchen derlei gewesenen Dörfern sich durch Vergleichung mit andern in den Urbarien vorkommenden Orten, die ehemalige Lage derselben nur zuweilen mehr errathen als bestimmen lässt.

Die Namen vornehmerer Personen und vieler Ortschaften, auch einzelne Worte, welche die Aufmerksamkeit des Lesers in Anspruch nehmen dürften, wurden bei dem Drucke eigends hervorgehoben, und wo es für sachdienlich oder erspriesslich gehalten wurde, für selbe am Ende die mögliche Erläuterung darüber beigefügt, deren meiste sich auf genealogische und topographische, zuweilen auch antiquarische Bemerkungen und Andeutungen beschränken.

Ganz Neues für Genealogie kann hier nicht gegeben werden, da im Codex meist nur einzelne Glieder adeliger Familien sich finden, und selten sich ein Mehreres dieser Art darbiethet. Dieser Ursache wegen wird dort auch meist auf schon bekannte historisch-genealogische Werke und Abhandlungen hingewiesen, als auf Hueber, Cäsar, Calles, Pez, Hanthaler, Weiskern, Wissgrill,

Koll, etc. und einige wenige andere schriftliche Hilfsmittel.

Da die Absicht der Bekanntmachung dieses Saalbuches nicht dahin geht, weitläufige genealogische Abhandlungen zu liefern, noch das beschränkte Wissen des Schreibers dieser Vorrede selbes ermöglicht, so werden die einzelnen im Buche vorkommenden Adelsglieder darum herausgehoben, um sie entweder als Vorfahren oder als Mittelglieder den bisherigen genealogischen Büchern und Tabellen beizufügen, um so mehr, da die durch das Saalbuch bekannt werdenden Adelsglieder auf sicherer Wahrheit beruhen.

Was die bisher unbekannten, oder ehedem mit andern Namen belegten Ortschaften betrifft, so wird von selben, wo möglich, ihre einstige Lage und Benennung angegeben, und so viel aus den fortlaufenden Urbarien des Stiftes ersichtlich oder auch nur zu vermuthen ist, über ihren Untergang geredet, oder ihr Verschwinden doch wenigstens angezeigt werden.

Um das Auffinden der im Codex vorkommenden adeligen und sonst bedeutenderen Personen, so wie vieler im Buche vorkommenden Ortschaften zu erleichtern, ist am Ende des Buches eine genaue Inhaltsanzeige über dieselben beigefügt, damit so nach meinem Ermessen den Liebhabern der Vaterlandsgeschichte und ihren bescheidenen Forderungen nach Möglichkeit Genüge geleistet werde.

Mit dem Wunsche, zum Frommen der Geschichte des Landes unter der Enns, etwas Nützliches geleistet zu haben, mit dem Danke für die gütige Aufnahme der im Jahre 1815 herausgegebenen

Schicksale des Sliftes und der Stadt Klosterneuburg, in welchem Buche 170 Stücke des hier an das Licht zu tretenden Saalbuches und über 200 der merkwürdigeren Urkunden des stiftlichen Archives bekannt gemacht wurden, und jetzt mit der aufrichtigen Bitte um bescheidene Zurechtweisung und Belehrung über die gewiss mit unterlaufenden Fehler und Mängel, wünsche ich recht baldige Bekanntmachung noch unaufgedeckter Quellen dieser und ähnlicher Art zur Förderung einer genauen und umfassenden Provinzialgeschichte meines Vaterlandes unter der Enns.

Klosterneuburg am 1. Jänner 1851.

Der Herausgeber des Saalbuches.

Notum fit cunctis Christi fidelibus quod dominus Rudolfus de Chirchling anno incarnacionis domini MCLXXXVII tradidit Sancte Marie in Niwenburch tria beneficia Grifchanftet en posita pro remedio anime sue uxoris filiorum et parentum suorum hac facta pactione ut de patrimonio ecclesie nostre dual uineas cum agrif suis et filua Chirchlinge positas ipse et uxor sua nomine Willebirgis per dies uite sue possideant post mortem uero utriusque reuertantur in usus ecclesie nostre, nec aliquis filiorum aut amicorum iure patrimonii aut beneficii ualeat eas sibi uendicare Huius rei testes sunt. †

Perchta de Nivndorf filia Gerungi censualis est ad v (quinque) nummos similiter Chynigunt filia Ulrici qui fuit frater Gerungi de Nivndorf eundem censum soluit.

† Rudlo de Steten tenetur reddere in XII de- 3 nariis censualibus in festo sancti Georgii fingulis annis.

Notum fit cunctis Christi fidelibus quod Perhtoldus 4 de Widnik sponte se obligauit in censu trium denariorum in sesto sancti Michahelis annis singulis soluendorum adiecto tali pacto ut quicunque teneat suum hospicium potestate siue propinguus (sic) siue extraneus eundem censum annis omnibus administret. Testes sunt huius pacti Richardus. Hainricus de Hospitali. Hertingus Ulricus crucifer Gerungus molendinator. Sisridus Ulricus de noua strata.

Nouerint tam presentes quam futuri quod dominus Al-5 bertus de Chernebrunne de uoluntate uxoris sue et omnium liberorum suorum legauit omnes redditus quos habuit in Wenzensdorff scilicet curiam et X curtes fuper aram beate virginis in Neweburch quos continuo quidam Albertus dictus de Wenzenfdorf fuscepit de manu domini Nycolai prepositi Newenburgensis tali forma quod quamdiu vixerit V denarios in festo sancti Michahelis annis fingulis ministrare debeat pro eisdem et sic tenentur ad quoscunque dicti redditus deuoluuntur.

Notum fit cunctis Christi fidelibus quod ego Hainricus dictus Chlevber possessionem quam aput dominum Sibotonem de Hadmarstorf et generum suum Ortolfum comparaui presente domino Nycolao venerabili preposito et uniuersali capitulo Newenburgensi apud aram beate virginis Marie eidem ecclesie ad censum X denariorum in sesto sancti Michahelis annis singulis soluendorum voluntarie delegaui. Huius rei testes sunt Walcherus vitriarius Heinricus de Augia. Walchunus de hospitali. Hertwicus gener magistri curie. Ortolsus de Hadmarstors. Marchwardus Chlevber. Heinricus Wikman Ernest. Pero. Dietricus de Hadmarstors Rudlo de Mukeraw Marchart seruus Wikmanni et alii quam plures.

Notum sit tam presentibus quam suturis quod uinea et curtis quam habet dominus Wernhardus de Střastors in Niûburch post obitum ipsius in ius cedere debeat cu-

ftodil.

8. Dpp. Notum fit cunctis Christi fidelibus quod Sifridus de Grifenstein et uxor sua Alheidis et filius suus Cvnradus et filia sua Margareta donauerunt ecclesie beate Marie in Niwenburch Růdegerum de Critzendorf qui ipsorum prius proprius suit. vnde conuentionaliter decem talentis acceptis a predicto Růdegero ipsum ab eis absolutum ecclesie iam dicte perpetualiter mancipauerunt. Huiusrei testes sum de perpetualiter ricus. Albertus prepositus de sancto Georgio. Dietericus de Wildenhage. Cůnradus de ssendors.

Rudegerus de Îffendorf. Hartmudus de Werdarn. Arnoldus Vbelacker. Dietricus de molendino. Arnoldus de Grifenstein. Truchmannus de Grifenstein. Walther. Sweblo. Dietricus de Critzedorf. Borhtoldus Chunther et frater fuus Albertus. Heinricus Planche.

Rubertus molendinator comparauit vineam vnam fitam ad fanctum Jacobum aput dominum Pabonem cu stodem ad feruiendum quatuor denarios fingulis annif in festo sancti Michahelis super aram beate virginis.

Henricus Chlevber comparauit apud Leupoldum manfum unum data proprietate super aram beate virginis de qua feruire tenetur X denarios singulis annis in festo sancti Michalis. Testes sunt Waltherus uitriarius.

Notum sit omnibus scire volentibus quod domina Geuta de Ruspach in remedium anime sue et viri sui domini Henrici dicti Pircham quoddam benesicium in Kernerbrynne dimidium talentum soluens cum wiso de Ecclesie Newenburgensi post sinem huius sue vite tradidit possidendum. Huius rei testes sunt dominus Vlricus decanus Newenburgensis. Dominus Vlricus de Poymburch. Dominus Henricus de Ebergozinge. Dominus Pabo custos dominus Ortolsus canonici dominus Vlricus de Wolskerstors. Dominus Hugo de Ruspach. Chunradus.

Notum fit omnibus fidelibus Christi quod Eberhardus Leupoldus, Hainricus fratres in Sinewelveld refidentes predium quod ibidem aput Sighardum pro quatuor libris comparauerunt de voluntate ipsius S. (Sigehardi) delegauerunt super aram beate Marie virginis in Newenburch ad XXX denarios annis singulis in sesto sancti Michaelis soluendorum. Huius donacionis testes sunt. Dominus Otto plebanus de Newenburch. Waltherus vitriarius. Hainricus de Camera. Trunto. Walchunus. Meinhardus Spereysn. Hert... (Hertwicus) Hainricus de Schenpach.

Notum sit tam posteritati quam presenti etati quod Adalbertus diaconus frater noster emit XIII marcis quoddam predium situm Hadmar esdost de Adalberone et uxore eius Ricgardi. et filia eius H. quod tradidit super altare sancte Marie post obitum suum et filii sui Dietmari. Huius emptionis et traditionis testes sunt hi. Com es Det diricus et Bruno et Adalbertüs herba uituli et filius eius Adalbero. et Gundalzar de Zeminaten et Hatemarus et Erquenbertus et frater eius Nizo et Hugo et Leutboldus de Widenic. Chonradus de Gorors et Adalbertus de Mirs. Hainricus camerarius. Luitsridus et Guntdoldus. et ipse marchio Liutpoldus et filius eius Adalbertus in presentia qhorum (sic) totum confirmatum est. magna turba suorum astante.

Presenti intimamus etati successure prescribimus hoc et posteritati quod Aescuwinus Neuenburgensis ecclesie canonicus post obitum suum maneri um et hortum Neuenburch situm et uineam ad altare sancte Marie potestatiua manu tradidit. Huius rei testes sunt Engilger. Piligrimus.

Tiemo Egilof. Vrliuch.

Marchio Liupoldus dedit mancipium are sancte Marie Niwenburch Adelhart de Adelath cum suif sequacibus. scilicet Arnoldum et Woluclinen Cundoldum Walchun Albern. Adeln. Chunigunt. huius rei testes sunt. Piligrimus et filii eius Rvdwinus et Albrecht. Livpold de Newnburch Alrio frater eius Prunricus. Hartfrit cocus. Ditma-

rus de Widnich et plures alii.

Notificamus tam presenti quam future posteritati quod quidam ministerialis marchionis Luboldi Bobpo nomine cum morti proximus esset tradi iussit pro remedio anime sue omniumque parentum suorum ad altare sancte Marie Nueenburch uineam unam Phasenstetin sitam et quidquid fundi Rizendorf habuit. Quod totum sic completum est per manus fratrum suorum Rodberti et Rodegeri in die depositionis eius. Huius rei testes sunt. Hugo mit dem munde. Anshalmus de Sickindorf. Tagino miles Ryperti et Rodolf de Birbomen. Pero. Gerunch et alii multi.

Notum fit omnibus fidelibus Christi tam futurif quam 17 presentibus, quod quidam no bilis vir nomine Poto tradidit ad altare sancte Marie quandam ancillam nomine Chunihilt pro se et pro parentibus eius. Huius rei testes sunt. Chunrat silius eius et Hehinricus silius eius et alius Hehinricus et Rubertus Lugili et alii multi.

Notificamus tam futuris quam presentibus quod quidam nobilis homo nomine Marwardus de Crucen. legauit ad altare sancte Marie Nuenburch Regenhardum et filiam eius Azilen cum tribus filiss eius Megenhardo, Ocgero Rodolso et filia sua Hildegarde. Mahthilt cum filiabus suis una nomine Diemut alia Acele Pertoldo filio suo eadem causa ut singulis annis unus quisque istorum pro redimenda libertate V nummos persoluat. quod si per duos aut tres neglexerint annos quarto persoluant. Hec legatio sacta est M. C. XX. III anno incarnationis domini. Sub marchione L (Leopoldo) et coniuge eius Agneti. Adstante Rodolso ad uo cato. Huius rei testes sunt. Adalram silius eiusdem aduocati. Regenhart de Hundesheim. Odalrihe de Trunnen. Dietmar de Gozoldingen. Bero

Intimamus omnibus fidelibus Christi tam futurif quam prefentibuf quod vidua Adalrami nomine Gertrud pro remedio anime fue et Adalrami dedit adaltare fancte Marie virginis duaf uineaf cum iure fuo Holarinbrun fitas fine omni contradicione (sic) virorum ac mulierum. Huius rei testes Adalbero de Hipilinis. Hawart. Pilgrim. Engilbert Nordos Purchart et alii multi.

de Perfinihe. Sigefrit et alii multi.

Notum esse uolumus omnibus in Christo uiuentibus quod canonicus Nuenburensis congregationis Oboldus nomine emit uiginti marcis ad Perdolsum de Heroles-dorf et ad tres silios eius quid quique ibidem sundi habebat. Quod supradictus canonicus ad altare sancte Marie tradi rogauit per manus eiusdem uiri et siliorum suorum. Hanc emtionem et traditionem testantur Bilegrimus frater Oboldi et silius suus Rodevvinus et Hauuart de Uuideniche

Adeluuar cellenarius marchionis. Bronricus pistor canonicorum et frater eius Adelramus et alii multi.

Notum fit tam posteritati quam presenti etati quod canonicus Nuenburgensis congregationis Otpoldus nomine dorf. emit XV marcis quoddam predium Ritindorf situm ad abbatem Engilsalchum Medillihc cvm consens fratrym suorum et advocati Lupoldi marchionis illius loci et secundiadvocati Rudolsi. Huius rei testes sunt Wichart de Modihalmistors privignus eius Odalfalchus et Hugo mit dem mundi. Hebilinan de Medillichi. Sevrit in Sevirt minister abbatis et frater eius Adolloldus et suus frater Gociwinus et Obertus et frater eius Wicfridus et suus frater Adalbertys et Adalbertys frater Opoldi et Erchinbertys frater Oboldi.

et Meginhardví de Drazichchirchn et asstante Starcfrido monacho et adallolodo monacho et Lupoldo monacho et priore qui postea abbas effectvs est nomin e Erchinfridvs.

ille XV marce quaf Opoldví dedit abbati pro predio ibi Ritindorf abbaf dedit pro tercia parte decime ibi Wichindorf et pro tercia parte decime vini ibi Drafichirchin illud notum est Deo et angelis suis.

Notum fit omnibus quod marchio Liupoldus dedit Opoldo tale predium Rietendorf rogante abbate Engilcalco cum fratribus sue congregationis vt delegaret ad aram sancte Marie pro remedio anime sue.

Note of the factor of the fact

Notum fit omnibus Christi fidelibus. quod Ortholful filius Sigitohi consensu patris sui tradidit potenti manu ad crucem Sancte Marie Hizilam ancillam suam pro V denariif annue soluendis. Testes. Gumpoldus filius aaronis. Růdolfus miles Sigithohi. Wisint. Mazilinus frater ancille eiusdem.

Notificamus Christi fidelibus tam futurif quam prefentibus quod quidam Peringeruf nomine tradidit ad altare fancte Marie Nuenburenfif ecclefie ancillam fuam
Jrmingart nomine. ea de caufa ut fingulif annif ad fupradictum altare pro redimenda libertate v perfoluat numof.
Huiufrei testef sunt per auref tracti Bilegrimus frater Opoldi et filius fuuf Rödewinus et Adelwarduf.

Intimamus omnibus sidelibus Christi tam presentibus quam sutvris, quod tres sorores Mazilini pro remedio animarum suarum et parentum suorum tradiderit (tradiderint) ad altare Sancte Marie Virginis Nuinburc quoddam predivm quod ipse habuerunt Hanthal Misveldi et Mazilinus frater earum uineam suam ibi sitam et II (duas) vineas Gundramistors sitas post obitum Mazelini et sororum suam ine omni contradicione (sic) virorum ac mulierum. Huius rei testes sunt Hilsunc Piligrim silius et Radewin Adalramus. Adalwart Wichart Prunriche.

Notificamus Christifidelibus tam fvtvrif quam prefentibuf 27 X quod Rvpertvfet Rvodegervf de Sickin dor frogatv fratrifeorum Rvodolfi tradiderunt ad altare Sancte Marie Virginif Nuenburcenfifecclefie manerivm vnvm Pucchin dorf sitvm sine omni contradictione virorum ac muliervm. Huiuf rei testef Pilgrimus et Ruodewinuf filiuf eius Willihalmuf de Poligin et Adalbertus de Safingan et alii multi.

Intimamus omnibus fidelibus Christi tam stvris quam 28 x presentibus quod Ò dalricus de Chirlin tradidit ad altare Sancte Marie Virginis vineam Chirling sitam et manerivm vnvm in eodem loco cum bratis (sic) svis etservum unvm nomine Irziman et VIII (octo) alia mancipia Regnolt, Heina, Heribret Azala Hazacha Heriburc, Geribirc Odalrihe sine omni contradictione virorum ac muliervm ea de causa vt singulis annis ad supra dictum altare pro redimenda libertate v persolvant numos. Huius rei testes sunt Tiemo de Chirling. Rudolf, Pertolt, Otto, Adam frater eius Garman.

Notum fit omnibus Christi fidelibus tam posteris quam 29 X

30

31

presentibus quia tercia pars decimarum in Adaleht data fit in concambium eidem ecclesie faciente Regimaro Dehoc patauien sis ecclesie episcopo, et petente mar-Litera chione Livpaldo. Concambium autem hoc est.

Manfuf unuf in uilla que dicitur Bukkendorf, et uinea apud Chremefe. Huius rei testes sunt Adalbertus silius marchionis. Ernest et frater eius Dietrich de Chölivbe. Gebehart de Adalgerspach. Isker de Trune.

Notum fit omnibus scire cupientibus tam suturis quam presentibus, quod quedam nobilis domina nomine Svenehilt tradidit ad altare Sancte Marie uirginis Nuenburch quedam mancipia Lödolsum. Turingum. Odelscalchum. Wecelen Regenbertum. Gepam. Willin. Waltcönem. Ernesten. Rödegeren. Diemonem. Mahthildam Teodericum sine omni contradictione uirorum ac mulierum ea de causa, ut singulis annis pro redimenda libertate, unumquotque mancipium v nummos persoluat ad predictum locum, quod si per duos aut tres annos neglexerint, quarto persoluant. Huius rei testes suns ac Ödalricus et Adalvuart, et Lisung. Adelbertus et ceteri multi.

Intimamus omnibus fidelibus tam presentibus quam suturis qualiter uir nobilis nomine Chònra dus de Rone go tradidit ad altare Sancte Marie pro remedio anime sue parentumque suorum quandam ancillam nomine Perhtam cum filiis et filiabus suis sex ob censum quinque nummorum. Quorum nomina hec sunt. Eppa. Eberwin. Chònrat. Fridrich. Mæththild. Wirat. Huius rei testes sunt. Engil-

ger. Dietrich. Ernist. Ogo. Adlber. Perinhart.

Notificamuf omnibuf tam futurif quam presentibuf quod marchio Leupolduf cum conjuge fua Agnete et cum filio suo Adalberto Gezemanum cum duobuf filiif suif Eberhardo et Liupoldo ad altare Sancte Marie tradidit in feruicium, quod sibi debuerunt prefente domno Oppoldo canonico et Vmmone canonico et compluribus aliis tam laicif quam clericif.

Notificamus omnibus Christi fidelibus tam posteris 33 quam presentibus quod Trüta uxorAnsalmi de Hezemanniswisin tradidit ad altare Sancte Marie Virginis duas ancillas Dietmütam Hiltgundim. Huius rei testes sunt Ödalricus de Suuerigan et Albertus filius eiusdem.

Adam de Chirchlingn. Engilgerus. Pertolfus. Hiermurith. Otto filius Marchionis Leupoldi Pilgrimus.

Notificamus tam presentium etati quam et successure 34 posteritati. Quod quidam Richolf et Altman quoddam mancipium nomine Wolchmar ob censum quinque nummorum ad altare Sancte Marie delegaverunt. Huius rei testes sunt. Gisilbrecht. Adlher. Adlhart. Wichman. Adlram Öttilo. Marchort.

Notum sit cunctif quod Sigefriduf filius Megengozi 35 tradidit Sancte Marie ancillam nomine Berhtam fingulif annif pro cenfu quinque denariorum. Huius rei testef sunt. Burgharduf et Adam et Ellenmöt et ceteri.

Notum fit omnibus tam futurif quam presentibus quod 36 Adelbero de Hipelin tradidit ad altare Sancte Marie Nouuenburgenfis ecclesie ancillam unam nomine Joditam ob censum quinque numorum singulis annis persoluendum. Huius rei testes sunt Cadolth et Wighart et Herbort et Geroldus et ceteri quam plurimi.

Notificamus Christi fidelibus tam futurif quam prefentibus quod marchio Lopolduf et filiuf fuuf Adelbertuf tradiderint ad altare Sancte Marie Nouuenburgenfif ecclesie uirum unum nomine Ezele cum uxore fua Eccha et tribus filiif fuif Ottone. Waltone et Heinricho et duabus filiabuf Engilrata et Adelhaida. et tota posteritate eorum ob cenfum quinque nummorum. fingulif annif perfoluendorum. quod fi per duof aut tref annof neglexerint. quarto totum perfoluant. Huius rei testes funt. Hademaruf. Adelbero. Marcuuarduf. Piligrimus Lotpolduf et ceteri multi.

Ad idem predictum altare beate Marie eisdem tradentibus delegati sunt Růdegerus cum filiis et uxore sua. Huius rei
testes sunt Werinhardys. Hartwicus. Guntherus Starfridus.

Notum fit omnibus Christi fidelibus qualiter quidam nomine Adeluolk tradidit ad altare Sancte Marie Virginif fundum vrueskprune quatuor beneficia et tres curtes et pratum vnum et hec mancipia. Helikam. Perhtam et filios eius. Lodewicum. Liupoldum item Perhtam cum filiis quatuor. Hademüth cum quinque filiis vnum quemque pro censu v denariorum singulis annis soluendo. Quod si tribus annis neglexerint et quarto non correxerint presato altari stipendiario iure diseruient. Testes Hartwig Huch de Medelantsdorf Gerhoh. Otpold, Prunrich.

Notum fit omnibus tam futurif quam prefentibus quod Adelbertuf marchionis Lopoldi filiuf ad altare Sancte Marie Nouvenpurg pro anima uxorif fue Adelhait dederit quandam uillici curtim in uilla que dicitur Adelricheftorf potentiua manu absque omni contradictione. Huius rei testes funt. Cadolt nobilis. Wighardus Cadelhoch. Ergenpertus. Piligrimus. Gerung. Göndolt de Retilinperg. Adelbertus. Toring. Sigebolt. Adelger. Adelbero. Tietram.

Notum fit omnibus seire cupientibus tam futurif quam presentibus. quod quidam nobilis homo nomine Otto de Clobentors tradidit ad altare Sancte Marie Nouuenpurg VIII mancipia scilicet. Mathildam Golderûnam. Guntpoldum. Eberanen. Hirzen. Mathildam. Ritgardam.

Cum omni posteritate eorum ob cenfum v numorum fingulifannif perfoluendum. Huius rei testes sunt per aures adtracti. Pilgrimus. Göndoldus. Sigefridus. Adam. Adelbertus.

Intimamuf omnibus Christi fidelibus tam posteritati quam presenti etati. quod Sigelohus de Treuense tradidit ad altare Sancte Marie Nouvenpurgensis ecclesie pro remedio anime sue quinque uineas Cremese sitas. Huius rei testes sunt. Marcuuardus de Hintperg. Piligrimus. Adelvuardus. Gundoldus et ceteri quam plurimi.

Super idem altare beate Marie Thiemo quidam filiam fuam Judittam ad cenfum V numorum delegauit. Huius rei testes funt. Starfridus. Verenhardus. Ödalricus. Hugo. Erchenbertus. Notum fit omnibus Christi fidelibus. quod Engel- 44 tich de Sulcen ad altare Sancte Marie Nouuenpurg tradidit duos mansus in uilla, que dicitur Vozingen. fine omni contradictione. Huius rei testes sunt cognatus eius Berhtoldus engelthichus. Piligrimus et Rodeuvinus et multi alii.

Intimamuf omnibus hic comorantibuf tam futurif quam prefentibus, quod quidam nomine Bero de Willehal-Bero mespurg tradidit ad altare Sancte Marie uirginis Nouuen-purg quoddam mancipium nomine Rodolsum cum omni posteritate sua sine omni contradictione uirorum ac mulierum ob censum quinque denariorum ad supra dictum altare pro libertate sua persoluendum. Huius rei testes sunt. Wolfgerus de Imicinestors. Adelbero de Hippelin. Piligrimus et silius suus Rodewinus. Adeluuart et Tiemo Sigesridus et ceteri multi.

Audiant tam posteri quam presentes quod adeherus 46 X diaconus quecunque a marchione Lòpoldo prestita habuit. eodem marchione annuente et iubente Sancte Marie in Nouuenpurg tradiderit pre dia prata. curtilo ca. Scilicet apud Leuuistors. Encinestors et Trasichirichen. Vineas etiam de proprio emptas. huius rei testes sunt Piligrimus et filii ejus Adeluuardus. Tiemo. Wisent. Adelbertus et Engelgerus. et alii multi.

Similiter Wecelo presbyter beneficium apud Scil-47 x tahe Sancte Marie tradidit quod postea mutuatum nepoti Vezilo suo Piligrino de Huruuem reddidit, et aliud beneficium apud Sineuuelde suelten pro eo accepit. annuente marchione et congregatione. Huius rei testes sunt. Gerolt. Cadolt. Heinricus de Lenginpach. Regingerus de Stoice. Berhtolfus de Molenpach. Heinricus de Guntrammestors. Adelbrecht. Scado. Eberger de Hirtentors. Ascheuninus. Piligrimus et silii eius et ceteri quam plurimi.

Notum fit etiam quod quidam de Cremife nomine 48 X Enze cum uxore fua Adelburga tradidit ad altare Sancte Marie Nouvenpur uineam unam in supradicta uilla sitam 50

pro remedio animarum suarum. et pro remedio anime filii sui Hirzmanni et ceterorum parentum meorum. Huius rei testes sunt. Marcuuardus de Hintperg. Et Hûc. Odalricus Adaluuartus et ceteri multi.

Notum facimus tam futurif quam prefentibus. quou Hugo Hugo quidam pro anima uxoris fue Druthe et Odalfealcus frater mulierif tradiderint fuper altare Virginif Marie predium a p u d Liezam. Teftef. Ò delfealcus de Modelanefdorf. Wolfgerus. Fridericus. Ò dalricus de Mòse. Růdolfus Òdalricus et Růdolfus frater eius. Gerhardus. Heinricus. Wernhardus.

Notificamus etiam omnibus hic comorantibuf tam futurif quam presentibus. quod dominus Herbo de Buche de canus noster tradidit ad supradictum altare pro remedio anime sue quinque mancipia potestatiua manu. ob censum quinque numorum singulif annis persoluendum. et hecsunt nomina eorum. Lûtpreht. Piligrim. Magenus. Tieza Lûtgart. Huius rei testes sunt. Ödalricus de sûveringen. et Engelbertus et Hûg. Adeuuart. Brunrich. Richvvinus et ceteri multi.

51 X Isti quoque sunt testes comutacionis quam dominus Swarzo fecit. qui uineam de hospitali ibidem sitam pro quadam uinea ecclesie Nuzdorf sita et pro uno mansu commutauit.

Notum etiam fit omnibus hic comorantibus quod idem Erbo de Büche canonicus et decanus Sancte Marie tradidit ad supra dictum altare Berhtolsum cum duabus filiabus suis Wentelmutta et Adelheidis cum omni posteritate eorum ob censum quinque numorum. Huius rei testes sunt Marcwardus de Tulbingen. Piligrinus Adeluuartus Ponricus et ceteri multi.

Notificamus tam presenti etati quam suture posteritati quod Hertuvicus Nouuenpurgensis ecclesie canonicus et Sancte Agathe parrochianus tradidit Sancte Marie quedam mancipia scilicet Salemannum et silium eius iterum Salemannum alivm cum silio suo Engelbertum et

nef filiam eius Heilvvibam. Altmannum Lutprandum. Azelam. Him Sigebotonem. Heinricum. Sigefridum. Hiltegundam. Perht-His radam, cum omni posteritate eorum ob censum quinque enariorum, Huius rei testes sunt. Hademarus. Piligrimus. Walebrûn. Adeluuart. Tiemo et ceteri multi.

fca-

re

Notum fit omnibus scire cupientibus tam futuris quam 54 fand presentibus. quod quidam nomine Engelfridus de Chir i-Mol chenntradidit ad altare Nouvenpurgenfif ecclesie quinque id mancipia potestativa manu pro remedio anime sue et worif sue Adelheidis. ob censum guinque denariorum fingulif annif perfoluendum. hec autem funt nomina eorum. Erchenpoldus. Regenoldus. Irmengardis. Hiltegardis. Richildif. Huius rei testef funt Piligrimus. Adeluuart. Tiemo. Prûnrich. Ernest et Gozwinus et ceteri quam plurimi.

Simili modo scire uos desideramus quod idem supra- 55 dictuf Herbo decanus tradidit Sancte Marie feruum unum nomine Hartmot, eo tenore ut fingulif annis perfoluat ad supradictum altare quinque numos. Huius rei testes sunt Adaluuartuf Piligrinuf. Adelbertuf. Mecelinus et ceteri multi.

Hoc etiam uobif notificamuf quod Margareta de Wi- 56 deniche uxor Lötpoldi tradidit ad altare Sancte Marie seruum unum nomine Adelberonem. ob censum quinque numorum. Huius rei testes sunt. Odalricus et silius eius Adelbero et Adelwat et Adelbertuf. et alii multi.

Intimamuf omnibus Christi fidelibuf tam futurif quam 57 presentibus quod uxor Orthwini Adelheit. ad altare Sancte Marie Nouvenpurg dederit quoddam predium in Proderdorf fitum et uineam apud (hic locus est vacuus) pro remedio anime predicti uiri sui et ceterorum parentum suorum fine omni contradictione uirorum ac mulierum. Huius rei testes sunt per aures adtracti. Otto de Achlant et fratres eius Walt cûnuf et Perhtolfuf, et Titmarus de Engelscalche suelden. et Regenherus de Stôice. et Herbortus. et Hûc. et Adelbertus de Horne. et ceteri quam plurimi.

Notum fit omnibus Christi fidelibus. Epponem de Steine thelonerarium e c cle s i a m cum tribvs uineif et predio G e m z e fito. pro falute anime fue super altare beate Marie Nouvenburgenfif ecclesie delegauisse. Ea uidelicet condicione ut una uinearum C a m b e posita in presenciarum reditus Nouvenburgenfi ecclesie fingulis annis persolueret. Relique due cum predio et predicta ecclesia posquam e uita discederet. Huius rei testes sunt. Adhelberode Puchche Rüdigerus et filius eius Regenbertus Wilandus.

Notum fit cunctif in Christo renatif. qualiter A delbertuf noster a duo catuf tradidit fuper altare beate Marie IIII mancipia Engilam et filiam eius Mathildam et eius dem filie natof. Ebergerum et Adelheidem unum quemque pro V numif annue foluendif. Huius rei testef funt. Heinricuf marchionif filiuf Adelbertuf de Perge Adalbero de Grizanasteden. Adelpreht de

Ivditendorf. Gundolt de Patesdorf.

Notum fit omnibus tam futurif qaam prefentibus quendam Pürchardum carpentarium. predium suum Suech an situm pro salute animę suę. ad altare beatę Marię Nuenburgensis ecclesię. post uitam suam tradidisse. Huius rei testes sunt. Gebehardus comes de Puige Kadoldus. Pilegrimus et silius suuf Rvdevuinus Adelwardus et ceteri.

Notum fit omnibus Christi fidelibuf quod Pocco miniferialis L. (Leopoldi) marchionif per manum Engelberti auunculi fui predium Nüen fidele fitum pro falute anime fue ac fuorum parentum fuper altare beate Marie Nuenburc: fine contradictione omnium delegauit. Huius rei teftef funt. Engelbertus. Pilegrimus. Erchenbertuf Geruncgys. Sigebertus.

Ad idem altare beate Marie Pertoldvs et Cvnegundis

pro falute anime sue ac suorum filiorum dorsale preciosum tradiderunt.

Intimamuf omnibus Christi fidelibus tam futurif quam prefentibus. quod Ebergeruf mancipium nomine Adalrammvm per manum Adalrammi aduocati fine contradictione omnium super altare beate Marie Nûenburgenfis ecclefie ad censum v nummorum delegauerit; Huius rei testes sunt Adalrammus aduocatus. Starfridus. Chadoldus. Adololdvs de Fesoloue. Thiemo.

Notum fit omnibuf; tam futurif quam presentibus; quod Vrluch et Gepa uxor sua. Hunonem famulum suum ad predictum altare beate Marie ad censum v denariorum sine contradictione omnium delegauerunt. Huius rei testes sunt. Adalwardus Gozuuinvs Hartwicvs. Diemarus.

Notificamus tam presentibus quam suturis Odalricvm de Suueringen et uxorem ipsius Mahthildim. Wolframmum samulum suum ad altare Sancte Marie Nüenburgensis ecclesie ad censum v nummorum sine contradictione omnium delegauisse. Huius rei testes sunt Regnoldus eiusdem ecclesie canonicus. Leupoldus de Goltgeben. Elbwinus de alsa Adalbertus silius Peligrini. Wdalricus et Rvdegerus silii ipsius Vdalrici Ansalmus. Gotsridvs. Rasoldus. Wolframus. Pazo.

Notum fit omnibuf tam futurif quam prefentibus; quod 67 X Adelheidif de Medelich pro falute fua, ac uiri fui fabri Engeldei uineam et predium ibidem fitum fuper idem altare beate Marie delegauit. Huiuf rei testes funt Wolgerus Engelschalch gener suus. Pertolf Zügelinch. Rüdolf. Su. Hademarus Spede. Notum sit omnibus Christi sidelibus; quod Hanricus de Purstendorf per manum fratris sui Perhtoldi ad altare Sancte Marie quoddam predium Purstendorf situm et tria mancipia ad censum quinque denariorum tradidit. Huius rei testes sunt Poto de Malæisdorf et Adalbero de Purstdorf. Adaluardus. Otto. Engelhardus.

Notum fit omnibus; tam futurif quam prefentibuf quod 69 x Hademaruf Spede: pro anime fue fuorumque predecesso-

rum salute duos mansos Prunsindorf sitos super altare beate Marie sine omnium contradictione Nuenburc delegauit. Huius tradicionis testes sunt. Godesrit. Ramunt. Ge-

rohe. Růdeger.

Ad idem altare beate Marie: Sterfridus octo mancipia. fingula ad cenfum v denariorum fub predicta condicione delegauit. Quorum nomina hec funt. Irmengart. Dvda. Irmengart. Hereburc. Tiemuth. Mættilh. Richeza. Vdalrich; Huius tradicionis testes funt. Regengerh. Einchelscalc. Hæinricus de Cebingen. Hademarus.

Ad idem altare predicte ecclesie Purchardus Adælbertum ob cenfum v denariorum delegauit. Huius rei testes funt. Regenwart. Vdalfrit. Aerbo. Dietmar. Adalram. Vtto

Willehalm.

71

72 X Notum fit omnibus futurif ac presentibus qualiter Erelindis omne predium suum Egenburc situm pro salute anime sue ac mariti sui Erchenberti super altare beate Marie Nuenburc nullo contradicente delegauit. Huius rei testes sunt Theodricus. Pertoldus. Adælbero. Pertoldus. Adælbero. Sigesridus.

73 X Ad idem altare beate Marie Nvenburgenfil ecclefie Adhelbero filius Wolcheri de Ymcine Ider fuineam E Ice-cindes dor f fitam pro falute anime patrif fui delegauit. Huius teftef funt. Starfriduf. Cadoldys. Adhelbero. Kamunt.

Notificamus omnibus tam futurif quam prefentibus quod Hartwicvs de L û b e n d o r f famulum fuum Engilluben fuper altare beate Marie Nuenburc ad cenfum v denariorum delegauit. Huiuf rei testes funt. Giselbertus de Nuenburc. Wezelo Ortwinus. Dietmarus. Sigesridus. Adelbertus. Einbertus.

75 X Ad idem altare beate uirginis Marie Répertus de Hezingen contradidit beneficium Adalberti Rizendors situm pro salute anime matris sue Gnane. aliorumque suorum predecessorum. Huius rei testes sunt Adhelber o de Burchert des dorf. Ernost iudevs Adalhartdus. Ydalricus. Ródevinus. Hainricus.

78

Notum fit omnibus futurif ac presentibus quod Adelhardus ministerialis L. (Leopoldi) Marchionis uineam et benesicium Widenich situm. Super altare beate Marie Nuenburc pro salute anime sue delegauit. hac uidelicet condicione ut post obitum suum sine omnium heredum suorum contradictione usibus seruiret ecclesse. Huius rei testes sunt. V dalricus de Suiuueringen Hainricus silius Podonis. Gerchoch.

Ad idem altare predicte uirginif L. (Leopoldus) marchio delegauit IIII<sup>or</sup> mancipia ad censum V denariorum de Widenic Enchonem cum duobus filiis suis Ebergozo et Gnannelino de Encinestors. Gottinum. Huius rei testes sunt Arbo decanus. Regenoldus. Rüdolfus de Chirch elingen. Geningus. et Pertoldus de Regenoldes per.

Hoc quoque filentio transire nolumvs quod hadeloch de Heimenburc. offerens super altare beate Marie Albam cum Zona in societatem fraternitatis nostre recepta.

Super idem altare beate uirginif Marie Adelhaidif de Sparewarfpach delegauit quoddam mancipium ad cenfum quinque denariorum Trutam nomine prefente filio suo Rudolfo. huivs rei testes sunt. Wdalricvs et Rudolfvs filii Aimmonif et Heinricvs filius Ylsugni de Rorignen wisen. Adalbero de Vcinse et Volsherus.

Presenti notificantes etati successure indicamus posteritati quod marchio Lupoldus ad predictum altare delegauit duo mancipia ad censum quinque denariorum de Engelgerseme Marcwardum et Gisilam. Huius rei testes sunt eiusdem ecclesie decanus canonicus. Prunricvs dispensator fratrum. Eberhardvs dispensator marchionis.

Notum fit omnibus in Christo renatif.qualiter quidam. N. (nomine) Albertus Marchionif cellerarius tradidit. Wolfgerum proprium feruum sum. super altare Sancte Marie uirginis pro v denariif annue soluendis. Quod si tribus annis neglexerit. et in quarto non emendauerit. presato altaristi pen diario i ure in posterum deserui et. Testes. Marqwart de Burstendorf Wernherus. Hezilo. Hesso. Alrich.

84

Notum fit omnibus futurifac prefentibns; qualiter Engelbertuf et uxfor fua Hildegunt de Luzin o dimidium manfum aput eandem uillam fitum tradederunt fuper altare S. Marie uirginis pro remedio anime fue. Huius rei teftef funt Engelbertus de Sconehrin Chadole de bulca. Starfrit de bribliz. Pertoldus de birbom.

Notum fit omni populo dei qualiter quedam N. (no-mine) Sigila tradidit vineam apud Gundramefdorf. fuper altare beatę virginif Marię et duo mancipia. Swene-hiltham Hazkam et omnem posteritatem earum. unumquemque pro cenfu V denariorum annue foluendorum. Quod fi tribus annis neglexerint et quarto non correxerint. Stipendiarius ecclesie maneat. Testes. Růdewinus. Hartwich. Philippus. Rasfoldus. Reinbertus. Armoldus.

Notum fit universe Christi ecclesie qualiter prepositus marchionis N. (nomine) Gezo tradiderit in manus Epponis seruum suum Chunonem. ut delegaret eum ad
altare virginis Marie pro censu v nummorum singulis annis
persoluendo. Quod si tribus annis id neglexerit et quarto
non emendauerit. presato altari stipen diarius perpetuo seruus permaneat. Que omnia Chuno adimpleuit
adivnetis testibus his. Thiemone. Adalberto. Serlino. Gebehardo. Orlivgo.

Notificamus omnibus Christi sidelibus qualiter Eberolfus pistor marchionis L. (Leopoldi) manerium unum emptum pecunia S. Marie delegauit ad altare eiusdem Nuenburg. situm Haselbach. Huius rei testes sunt Rapoto de
Gnannendorf. Haimo. Perhwinus. Isinrich.

Motum fit tam presentibus quam absentibus. qualiter marchio Livpoldus cum nobili compare sua Agnete potenti manu predia hec Phirbomin. Niuwenpurg. Luiben V uineas. Paden. decimationemque curtif sue in manum comitif Gebehardi tradidit Niwenburgensi ecclesie ad honorem Sancte Marie anno incarnationis domini M. C. XIII. Indictione V. Testes com es Wergandus. Hartwicus Hadiricus et silins eins. Bernhardus.

Pateat omnibus Christi fidelibus qualiter Heinricus et 87 X Egilbertus nutu patrif fui uineam unam apud Rorigwisen vinea tradidit ad altare S. Marie. Huius rei testes sunt. Adalram—reinwihamus de Holerenbrunen. Odalricus Protswent. Isinrich.

Notum fit omnibus Christi fidelibus, quod Eber de 88 Grinzingen et filius eius Hartnidus tradiderunt ad altare Sancte Marie. Bertham ancillam suam eb censum quinque denariorum singulis annis. Huius rei testes sunt. Hvgo Godefridus. Gerunc. Vdalscalcus Adheluuart. Innotescat side-89 libus uniuersis. qvod Gezelinus super altare Sancte Marie dedit post obitum suum et uxoris sue. meliorem suam uine-am cum curte et agris ad eam pertinentibus. sub testimonio Erchenberti. Adelrami. Engelgeri. Luboldi.

Nouerint universit sideles quod Hebercinch et uxor eius 90 Gothta et silia eius N. super altare Sancte Marie dederunt unam uineam ad Widnic sitam. huius rei testes sumus. Wichardus. Henricus. Waltherus. Walchun. Hiltheradus. Conradus.

Pateat omnibus; quod marchio Luboldus iusiit filium 91 suum Adelbertum Sagiare super altare Sancte Marie has capite censas quinque denariorum. Scilicet. Jyditham. et Aldemud. cum filiis suis et Meregrath. Quod testantur Botho. Hanricus. Hademarus. Bertholdus. Heribordus. Hugo. Meinhardus. Luboldus. Heberhardus.

Notum fit omnibus Christi sidelibus quod Adalber et 92 uxor eius Benedicta. tradiderunt ad altare Sancte Marie siliam Uolradi nomine Pertham. huius rei testes sunt. Adilber. Poppo. Herwinus. Adalwardus Chahilinus. Walchun. Wille. et frater eius Suartman. Rovdoluus.

Notum fit tam futurif quam presentibus quod marchio 93 L. (Leopoldus) cum manu Wezilini diaconi tradidit super altare Sancte Marie predium fitum Sciltpach. et duas uineas apud Gundrames dorf cum quatuordecim utriusque sexus mancipiis. Quorum nomina hec. Hecgericus cum tribus siliis. Bezemannus cum filia sua. Uodalricus cum sorore sua Hilthegart. Wiso. cum Richildi. Adalger. Solus

95

97

Brûnwart. Vinitor. Seruili condicioni. hi subduntur Pilgrimuf et Vridrun, ob cenfum v denariorum hec. fic stabilita funt. ut si forte quod Deuf prohibeat, canonicus Ordo, apostolicus, et omnium excellentissimus in alium mutatus fuerit. ad suof posteros propinquiores redeant. Huius rei testes sunt. Hernist et frater eius. Dietricus filii Rabotonis. Odo et Hartwicus Hanricus filius Haderici. Gebehardus de Adalgeres dorf.

Notum fit omnibus quod quidam nomine Gnennelo et uxor eius Azela et Coneza et Trotman et Hirzman et diermot. dederunt Sancte Marie dimidium talentum pro remedio anime sue insuper polliciti sunt se huc daturos omnia que habebant. uel que laborando comparare poterant, preter victui et uestitu (vestitui) necessaria, ut dies obitus eorum cum ceteris nominibus fratrum asseribatur.

Notum erit (Nouerit) tam presens quam successura posteritas. qualiter Enljluip potestatiua manu duo mancipia delegauerit super altare Beate Marie nomine Luitgart. Trota. huius rei testes sunt. per aures tracti Gozilo. Engilbrecht. Heinrihc. Hertsrit.

Notum fit omnibus fidelibus in Christo quod Wolfker de Suehchant pro anima Herrandi, et pro animabus omnium parentum suorum unum manerium seu Welfhosshin tradidit ad altare Sancte Marie uirginis Nuhingburo potestatiua manu et apsque omnium contradictione huius rei testes sunt. Ludiwihc Chuonrat.

Notum fit omnibus fidelibus in Christo quod quedam matrona nomine Christina de Preitenuel de pro anima matrif sue et pro animabus omnium parentum suorum quandam ancillam suam nomine Werherat tradidit ad altare Sancti Petri ad Niunburc potestatiua manu et absque omnium contradictione ea conditione ut persoluat quinque denarios singulis (annis) ad idem supradictum altare et libera sit ab omni seruili opere. Huius rei testes sunt. Egiloss. Engilbreht. Truhtlieb. Poppo. Hauuart. Gundolt. Tiemo. Luitpolt et alii quam plures.

Nouerit omnium Christifidelium tam presensetas quam successura posteritas, qualiter quidam nobilis ridebrech nomine Megengozum nomine, tradidit ad altare Sancti Petri ad Nuinburch potestiua (potestatiua) nanu (manu) et absque omnium contradictione ea conditione ut persoluat quinque denarios singulis annis ad idem supra dictum altare et liber sit ab omni seruili opere. huius rei testes sunt.

Megenwarht. Poppo. Gundolt. Tiemo. Odalrich. Erbo. Gerolth. Izo. Sigefrith. Hezel. Gnanneman. Gundacher.

Herebol et alii quam plures.

Notum fit omnibus fidelibus in Christo quod quedam 99 matrona nomine Rihkart de Chirligni pro anima mariti sui et pro animabus parentum suorum quandam ancillam nomine Hiltikart tradidit ad altare Sancti Petri ad Nuinburch potestatiua manu et absque omnium contradictione ea condictione ut persoluat quinque denarios fingulis annis ad idem supra dictum altare et libera sit ab omni seruili opere. huius rei testes sunt. Hadamarus. Poppo. Jzo. Wisint. Wdalricus. Maginhardus. Pertoldus et alii complures.

Sciant quique fideles Christi qualiter dominus Odal-100 ricus de Stiuene tradidit super altare S. Marie Virginis pro remedio anime sue predium omne suum quod habuit in loco Livbesdorf pro commutatione dotis ecclesie Gademensis. Testes Livpoldus filius marchionis. Ernst ivdeus dictus. Hademarus et frater eius Adalbero.

Heinricus. Heribordus. Gerungus.

Nouerit omnis in Christo renatus qualiter Eppo et 101 uxor eius Irmingart tradiderunt super altare beate Marie Virginis ancillam suam Waltheidam de Swinwart. pro censu v denariorum annue soluendorum. Si tribus annis neglexerit, et quarto non correxerit. presato altari iure stippendiario deseruiat. Testes Rüdolfus de Kichelingen. Cüradus cognatus eius. Markwart. Berwinus. Gisilbertus.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod quidam N. 102 (nomine) Perhtoldus. et uxor eius Ecela tradiderunt super

altare Sancte Marie uineam fitam in loco Suinwart dicto et seruientem suum Renoldum. Ad idem altare Werenhardus et uxor eius Sigila vineam in eodem loco sitam utrumque post mortem ipsorum. Testes sunt harum tradicionum. Ernisto iudeus dictus. Adelbertus de Gritsanstede. Dietmarus de Ganandors. Rüdolfus. Sifridus

prepositus.

Notum fit omnibus Christi fidelibus; quod cuiusdam 103 nobilis uiri nomine Manegoldi de Axpach feruuf nomine Hainricus predicto domino XXX marcaf perfoluit, ut eum in manuf marchionif Luipaldi delegaret ea uidelicet conditione ut ad monasterium quod ipse eligeret per manuf eius traderetur. Huius rei testes sunt Adalbertuf et Luipalduf filii marchionif. Otto et frater eiuf Hartwich de Leginpach Waltchon de Machlant Adelprecht de Perge. Odalrich de Swarzenruite. Ernist 104 cognomine iudeuf Heriman de Radigenbrunen; Predictuf uero marchio rogatu ipsiuf Henrici ad altare Sancte Marie Nuiwenburch ipsum in purificatione eiusdem beate uirginif pro cenfu y denariorum tradidit; Cuiuf traditionif testef adhibiti funt per auref tracti. Otto de Machlant Wolfher et frater eiuf de Tegernwach. Cunther de Hechindorf, Dietrich de Svinestige. Heriman de Radigenbrunnen.

Notum fit omnibus in Christo renatif quod quidam uir nomine Mecilo de Anthalmefuelde tradidit ad altare Sancte Marie uirginif feruum nomine Rüpertum ea conditione ut fingulif annif cenfum v denariorum ad fupradictum altare persolvat. Huius rei testes funt. Eppo de Wi-

enna Růdolfuf de Simmanningen.

Notum fit omnibus tam futurif quam presentibus, quod quidam uir Ecelo de Winchlarin tradidit ad altare Sancte Marie uirginif feruum nomine Hermannum ea conditione. ut fingulif annif cenfum v denariorum ad fupradictum altare perfoluat. Huius rei testef funt Henricus Romanus Marchwarduf cemmentarius Megnhart Gumbertuf futor Wigolt Ödalrich de Pusinperge.

Notum fit omnibus Christi fidelibus; quod quidam uir 107 nomine Gundolt tradidit ad altare Sancte Marie predium Bruderdorf fitum et omnia mancipia sua ad censum XI denariorum, si absque herede obierit. Huius rei testes sunt Trunt Gerhart Heinrich Heriman Reginfrit Winther.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod quidam no- 108 mine Adam cum uxore fua Lina tradidit ad altare Sancte Marie Nvenburch ancillam nomine Adelheidam pro cenfu v denariorum. Huius rei teftef funt com ef Dietricus Gerolt de Pochifrucce Wichart de Straneifdorf Bruno ministerialis Dietrici Comitif.

Notum fit omnibus in Christo renatif, qualiter Ofri- 109 cus de Grizanefteten tradidit ad supradictum altare seruum nomine Gerungum ob censum v denariorum. Huius rei testes sunt Perihtolt cognomine diabolus Gundolt Zosso Hartwich Adalher Prunruch.

Pateat tam absentibus quam presentibus qualiter mulier quedam nomine Geppa tradidit ad supradictum altare
ancillam nomine Perhtam ob censum v denariorum pro
remedio anime uiri sui Sertonis. Huius rei testes sunt
Wecilo Heinrich. item Heinrich, Marcwart Adalbreht,
Heceluib. Tiemo.

Nouerint omnes Christi fidelef quia Gerboto facerdos 111 fine omnium contradictione tradidit ad altare Sancte Marie quartum dimidium manerium fuum Wluelinftorf domino fuo comite Ditrico prefente atque stabiliente. Huius rei testes funt more solito aure tracti Gundolt Zosso Gerunch de Pabisdorf Tiemo de Chirclingen Hartuich breui collo Adam cementarius Heinrich de Pusinperge et frater eius.

Item fidelibus Christi intimamus qualiter quedam uidua 112 XL nomine Eba et filii eius tradiderunt ad altare Sancte Marie duos agros in campo an seris sitos. Huius rei testes sunt Germunt Megnhart Perhtolt Lisunch Rüdolf Tiemo Sisrit.

Notum fit omnibus Christi fidelibuf quod quidam uir 113 nomine Ifinrich de Genstriben dorf dedit seruum no-

mine Siglohum super altare Sancte Marie ob censum v denariorum post obstum suum. Huius rei testes sunt Sibrecht Růdols Retwin Ödilfrit Erbo silius eiusdem Wirnt.

Pateat cunctis Christi fidelibus qualiter Garman tradidit ad altare Sancte Marie ancillam nomine Mathildam ob censum v denariorum. Huius rei testes sunt Růdols de Circhlingen (sic) Tiemo de eodem loco Perhtold de Reynoldesperge et filius eius Hartwich breui collo.

Roboret suo testimonio quisque sidelis quod matrona quedam religiosa nomine Tvta de Ellsaren. tradidit ad altare Sancte Marie quendam famulum suum nomine Olsalcum per manum Prvnwardi de Widnich. ad censuram v denariorum. Quod ut ratum permaneat in testimonium ducuntur Prvnricus. Adelbertus cementarius Hartwicus qui cognominatur breue collum. Rudwinus. Que etiam eadem die succedente paruo interuallo delegauit matrem eiusdem sui famuli quem tradiderat nomine Hirmigart sub eadem conditione. quod suo testimonio memorie comendant. Wichart. Rüdolsus. Nendinch. Engelbertus. Arnoldus. Prvnwardus. Pernhardvs.

Notum fit omnibus taın futurif quam presentibus quod 116 ego. Hermannus dei gracia Augustensis ecclesie episcopus. dum irem cum Cefare Henricoin communi expedicione in Ungariam, inueni quosdam de familia mea nomine Encen et uxorem eius Heizñ. Diepoldum et uxorem eius. Richilt et Ozin fratrem Diepoldi. Reingerum et uxorem eius Waceln. Rapotonem et uxorem eius nomine Hiltegart et sororem Perngeri Irngart. hof pro falute anime mee et pro peticione eorum potestatiua manu presente marchione Liupoldo. ceterisque ministerialibus suif. super altare Sancte Marie Niuuenburc adannualem censum v denariorum cum sequenti posteritate. semota omni contradictione contradidi. Huius rei sunt testes. Prunwart piscator marchionis Livpoldi. Hilsunch de Rorigenwissen. Livpolt de Wideniche: Gnane de Encinftorf et Albrecht. Prun de Pufinberge et Alramus coquus

marchionis Liupoldi. Tieme de Chirchlingen. Wifint de Cicendorf (Cricendorf)

Notum fit tam posteritati quam presenti etati quod do-117 minus Opoldus S. M. canonicus dimisit fratri suo Erchinberto et Hahichin uxori eius consensu fratrum suorum carnalium et spiritualium utilitatem predii Rietendorf quod emerat ab abbate Engilscalco de Medilich et delegauerat ad aram S. M. presente marchione L. ea ratione vt post mortem eorum rediret ad ecclesiam. Quod et factum est, nam ipsis morientibus sine liberis et hic sepultis idem predivm sine ulla lite sub Marqwardo preposito ccclesia recepit. Huius emptionis et delegationis testes sunt germanus eius dem Opoldi. Albertus Hartwicus Piligrimus Wichart de Modilhalmidis of. Odilscalchus Hügo mitmunde: ministeriales marchionis. Ebirman Seurit ministerialis abbatis et Meinhardus de Traischirchin et alii quam plures.

Nouerint universi fideles quod ecclesia Niumburgen- 118 fis concambium secerit cum domino Heinrico seniori Ca-stellano de Medilichi pro prato Rietendorf. III. bene-

ficia Gundramfdorf.

Notum fit omnibus Christi fidelibuf, quod marchio Liupoldus presente Agnete marchionissa et domino Hartmanno huius loci preposito et duobus capellanis. Luitsrido et Rudberto Selmin pro multo et grato seruitio quod ei seruierat Albertus de Nuzdors, potestatiua manu ipsius Alberti rogatu tradidit filios eius Ottonem et Albertum cum predio quod ipse marchio possederat in eodem loco. rogans prepositum Hartmanum eosdem pueros eodem predio inbenesiciare. iubens cum minationibus ut equaliter inter eos diuideretur et hoc ea conditione ut si filios habituri essent. cum eodem predio perpetuo iure ecclesie Nevburgensi seruirent. Si uero siliis carerent legitimis et ad ecclesiam (non) pertinentibus. iterum predium sine omni contradictione remaneret ecclesie et nunquam haberent potestatem uendendi uel ponendi alicui pro aliqua re.

Notum fit omnibus Christi fidelibuf quod marchio 120 Liupoldus presente Agnete marchionissa et domino Hartmaño preposito et duobus capellanis Luitsrido et Rudberto Schelme pro multo et grato servitio quo ei servierat Albertuf de Nuzdorf potestatiua manu ipsius Alberti rogatu tradidit filiof eius Ottonem et Albertum cum predio quod ipse marchio possederat in eodem loco rogans prepositum Hartmannum eosdem pueros eodem predio inbeneficiare. iubenf cum minationibus ut equaliter inter eof divideretur et hoc ea conditione ut si filios habituri essent cum eodem predio perpetuo iure ecclesie Niumburgensi seruirent. Si uero filiif carerent legitimis et ad ecclesiam non pertinentibus. idem predium fine omni contradictione remaneret ecclesie et nunquam haberent potestatem uendendi uel ponendi alicui pro aliquare. Huius rei testes sunt. Timo de Chirchlingen. Sarlo de Chalwenperge. Diepoldus et frater eius Hendingus de Alfe. Rudwinus de Willendorf. Hartwicus Churzhalf senior. Adam cementarius et alii guam plures.

Notum fit omnibus Christi fidelibus tam suturis quam presentibus quod marchio L. predium Rokerisdos cum omnibus ad idem predium pertinentibus potestiua (potestatiua) manu tradiditad altare S. Marie. huius rei testes sunt per aures tracti. Comes Werigandvs. Theodericvs. Hernist, Kadalhoc, Gerolt, Rapoto, Starsrit. Gyndalchar. Anno dominice incarnationis M. C. XIII Indictione V.

Notifico tam absentibus quam presentibus qualiter marchio L. cum nobili compare sua Agnete quedam predia potenti manu. Scilicet Pyrpomin. Niumburc. Locum dictum Pan. Quinque uineas Padan decimationemque curtis sue in manu comitis Gebehardi tradidit Niumburgensi ecclesie ad sublimandum honorem Sancte Marie. Anno ab incarnatione domini M. C. XIII Indictione V. huius rei testes sunt per aures tracti Weregandys. Hartwicys. Hadiricus et filius eius Heinricys. Bernthardys. Hoc decretum si quis uiolauerit. cum impiis in inferno deputatys sit.

Notum fit omnibus Christi fidelibus tam suturis quam 123 presentibus. quod marchio L. potenti manu tradidit ad altare Sancte Marie predia tria pro quibus Abbati de Medelich ecclesiam Ravoldesbach concessit. Prediorum autem nomina hec sunt. Birchaa. Haltmarisdors. Hiedungis-puigun. Anno ab incarnatione domini M. C. XIII Indictione y huius tradicionis testes sunt. Hadericvs. et filii eius. Heinricvs. Rapoto. Werigandvs. Gvndalchart.

Notum fit omnibus Christi fidelibus tam futuris, quam 124 C presentibus quod Otto Medelichensis Castella-Outo dedit n u f ad crucem Sancte Marie Niunburgenfif ecclesie totum predium suum quod habet Missov cum uinea una ibidem existente. nec non cum seruuis (sic) et ancillis eodem loco habitantibuf potenti manu tradidit. Nomina autem mancipiorum hec funt. Sigihardys. Adalmuot. uxor eius. Ortuuinus Eruuinvs Engelburgif et filii. filieque eorundem Anselmus de Prunnen. Piligrimus miles Heinrici. Anno dominice incarnationis M. C. XIIII Indictione V. huius traditionif testes sunt per aures tracti. Pabo Herchengerus frater eius. Ruodigeruf Sororii ipsius Ottonis. Odelricus de Sufrigen. Meginwarduf. Wicpoto frater eius de Grineing. Piligrimus. Theodericus de Teopolic. Hilfungvs de Prato Harundinif. Gotefridys fratruelis eius Rydolfuf filiuf Immonif. Tiemo et Cyraduf. Poppo de Circhelingen. Engilgeruf de Niunburc. Wisant et Cvradvs de Cricidorf. Hartuicus. Theodericus. Heinricus. Rattingvs. Theodericus. Rvdolfuf. Robertuf. Wichot. Herimannus. Rabotus. Adelbertus. Rawinvs. Bernolduf. Arnolduf. Vdelricvs. Ouiscumque hanc traditionem destruxerit in inferno deputatvs sit.

Item intimamus, quod eodem die Vdericus tradidit ad 125 eandem crucem uineam que est Suueringan et mansvm qui est Grizanstetin. huius rei testes sunt Odelricus dominus ipsius. Meginuuardus et Wicpoto frater eius. Piligrimus. Engilgerus, et alii plures.

Item intimamus quod Eppo de Nuzdorf ad eandem cru- 126 cem uineam tradidit, que est Grinzingan. Huius rei testes

funt. Piligrimus. de Teopilic. Chiso. Walbertus. Sizo. Ezzo. Luipoldus. Item Luipoldus et Sarelinus. fratrueles

Luipoldi senioris. et alii plures.

Item intimamuf quod i dem Otto duo mancipia. Hazetrut et Luipinannum infuper uineam cum area in Myssov ad eandem crucem tradidit. huius rei testes sunt. Heinricus de Erila. Marcuuardus de Hintenberc.

Notum fit omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris, qvaliter Wichardvs. Tiemonem. libera manu absque omni contradictione ad altare S. Marie tradidit. ut fingulis annis ibidem v nummos persoluat. huius rei testes funt Heinricvs. Weido. Sizo de nouo foro. Tiemo et Purchardus de Holerinbrunen. Willehalm.

Notum fit omnibus fidelibus in Christo quod Wolfger de Suehchanti pro anima Herandi et pro animabus omnium parentum suorum unum manerium. Zowelsosingin tradidit ad altare S. Marie Nouenburc potestatiua manu absque omni contradictione. huius rei testes sunt. Ludewic Chorat.

Nouerit omnium Christi fidelium tam prefenf etaf quam successura posteritas Albericum et uxorem ejus Richegart super altare Sancte Marie Nwenburch Gepen cum liberif suif ad censum annualem quinque denariorum absque omni contradictione (tradidisse). Huius rei sunt testes. Ence de Wideniche frater eius dem Gepen. Dietmar de prenominato loco. Adelram de Niwenburc cocus. Hartwicus. Prunrich frater Adelrami.

Sancte Marie Nuuenburc Gotelint de Widenich cum liberif fuif semota omni ambiguitate tradidiffe. Testes. Hartfrit cocus. Perhtolt husere. Truhther de Niuenburc. Wiceman. Huius legationif testes per aures tracti sunt. Ödalricus. Reginmarus. Meginhalmus. Pertoldus. Liutwicus. Gerhardus.

Legauit autem predicta eadem matrona Ridpurch super idem altare Sancte Marie sub testibus (eousque?) prenominatif XX (viqinti) mancipia, quorum nomina hec sunt. Cholo. Erimbreth. Adalharth. Rodolf. Adalhalm. Deto. Selint. Vromor. Hercleuch. Gotelint. Mahthilt. Tota. Gerunt. Idala. Tota.

Notum fit tam futurif quam prefentibus quod marchio 133 L. (L. opoldus) cum manu Wezilini diaconi tradidit fuper altare Sancte Marie predium fuum Sciltpach et duaf uineas apud Gundrammefdorf cum XIIII (quatuordecim) utriusque fexuf mancipiif. Quorum nomina hec funt Hecgericus cum filiif fuif Gezemannuf cum filiif fuif Ödelricus cum forore fua Hiltigarth. Wifo cum Richildi. Adelger foluf. Brunwart uinitor feruili conditione. hi fubduntur Pilgrimuf et Vridrun ob cenfum v denariorum. hec fic stabilita funt ut fi forte. quod Deus prohibeat Canonicus ordo apostolicus et omnium excellentissimus in alium mutatus fuerit ad suos posteriores propinquiores redeant. Huius rei testes sunt Hernist et frater eius Dietricus filii Rabotonis. Odo et Hartwicus. Hanricus filius Haderici. Gebehardus de Adalgerstorf.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod Eberharduf 134 de Simmaningen et filiuf eius Counradus tradiderunt ad altare Sancte Marie Bertham ancillam fuam ad cenfum quinque denariorum fingulis annis (solvendum). Huius rei testes funt. Hugo . . . . . . . Adelwart.

Innotescat fidelibus universis quod Gaudanus (?) su- 135 per altare Sancte Marie dedit post obitum suum et uxoris sue Melicii unum predium vna cum curte et agris ad idem pertinentibus. Sub testimonio . . . . Adelrami Engilgeri Leupoldi.

Nouerint uniuersi sideles Christi quod Ebernherus et 136 uxor eius Bertha (?) et silia eorum super altare Sancte Marie dederunt uineam apud Widnic. huius rei testes sunt. Wichardus. Heinricus. Waltherus. Walchun.. Conradus.

Pateat omnibus Christi fidelibuf quod marchio L. (Leo-137 poldus) iusserit filium fuum Adalbertum fagiare fuper altare Sancte Marie haf capite cenfaf quinque denariorum (sic) scilicet Juditham Hademund cum filiif fuif Meregart.

Quod testantur. Poto. Heinricus. Hademarus. Bertholdus.

Hugo. Meginharduf. Liupolduf. Eberharduf.

Notum sit omnibus in Christo sidelibus; quod Adhelbertus et Conegunt uineam suam Medelic sitam sine contradictione omnium super altare beate Marie Nuenburgensis delegauerint. Ea uidelicet condicione ut post obitum utriusque deseruiret ecclesie. Huius rei testes sunt. Pilegrimus. Adalvardvs. Sigesridus. Randoldus. et ceteri.

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam presentibus quam futuris quod domina Mahthildis de Asparn potenti manu tradidit ad altare Sancte Marie Niwenburch. cum silia sua Helena et pro redemptione anime sue et omnium parentum suorum. villam quandam Růttaren nomine, huius rei testes sunt. Sisridus de Witegersdorf. Reginger de Stoyce. Willhalm. Swiker. Vlricus senior et iunior de Valchenstaine. Swews Hainricus. Wernhart de Lancendorf et frater eius Dietrich. Tiemo. Rahwin. Adlbrecht de Winch. Regenbreht. Albero. Hainrich de Asparn. Chaezelo. Leupolt. Gerunch. Lytwin. Dietrich de Algersdorf. Růdeger. Ortolf de Auwe. Sibolt de Vlricheschirchen Gozwin de Tern. Gerunch. Gundolt de Habtsdorf ceterique complures.

Notificamus omnibus Christi sidelibus tam suturis quam presentibus qualiter Eberolfus pistor marchionis. L. manerium unum emptum cum pecunia S. Marie legauit ad altare S. M. situm Hasalbach. Huius rei testes sunt Rapoto de Gnannendors. Heimo. Periwinvs. Hisenricus et alii quam plures.

Notum fit cunctis Xi fidelibus tam presentibus quam futuris quod marchio L. predium in Růkerisdors cum omnibus ad idem predium pertinentibus potestativa manu tradidit ad altare Sancte Marie. Huius rei testes sunt per aures tracti comes Werigandus. Theodoricus. Hernist. Kadahoch. Gerolt. Rapoto. Starcsrit. Gundalkar. Anno incarnationis domini MCXIII. Indictione V.

Notifico tam presentibus quam futuris qualiter marchio.

L. cum compare sua Agnete quedam predia potenti manu.

feilicet Pirpomin. Niumburc. Löpan. v. uineaf Padin. decimationem que curtif sue in manu comitis Gebehardi tradidit Niumburgensi ecclesie ad sublimandum honorem. S. Marie Anno incarnationis domini M. C. XIII. indictione v. Huius rei testes sunt per aures tracti. Comes Werigandus. Hirtwicus. Hadericus et silius eius Heinricus. Perinhardus. Hoc decretum si quis uiolauerit cum impiis in inferno deputatvs sit. Amen.

Notum fit omnibus Christi fidelibus tam suturis quam 143 presentibus. qualiter Heinricus et Engelbertus nutu patris sui. Vineam unam Roriguuisen ad altare S. Marie tradidit. Huius rei testes sunt Adelramus de Hollarenbrunen. Vdelricus Protsuenta. Jsenrich de Bretenuelt.

Item notum fit omnibus.quod quedam mulier nomine Mot- 144 ter et gener ipsius Walchun et uxor eiusdem Birinna tradiderunt ad idem altare Svisterum et Perhtam singulis annis ob censum v numorum. huius rei testes sunt Walthervs de Fusin en Haemarus Spate. Vdelscalcus de Weluaren brunnen.

Intimamus omnibus Christi fidelibus qualiter Rapoto 145 ad crucem S. Marie in uilla Theodorici quæ jacet in ripa fluminis Smidaha. mansum unum tradidit. huius tradicionis testes sunt Adalbertys frater ipsius. Luipoldus Adaluuardys Piligrimus de Topilicha et ceteri.

Notum fit omnibus Christi sidelibus tam presentibus 146 quam futuris. quod marchio L. potenti manu legauit ad altare S. Marie predia tria pro quibus abbati de Medelich ecclesiam Ramuoldesbach concessit. prediorum autem nomina hec sunt. Birchaa. Hadamarisdors. Hiedungispuigun. Huius tradicionis testes sunt. Hadericvs.

Sumerhilt et filia eius Eberhilt ad censum V denario- 147 C rum (tradiderunt).

Item intimamus quod idem marchio L. cruci S. Marie 148 Niumburc forum Woldeisdorf et uineam cum inhabitacione Niunburc concessione et rogatu Wochonis tradidit post obitum suum. Huius tradicionis testes sunt per aures tracti. Heinricus de Herilaha. Hekericus de C°pharan. Adalram de Müleheimin. Hartwicus et frater eivs

Otto et alii quam plures.

Notum fit omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam suturis quod Erkin bertvs. Gorzen sis castellan us ad eandem crucem Niumburgenssecie uillam Weilan di cum omnibus ad illam pertinentibus nec non mancipia x Radelhohuen potenti manu cum censu (consensu) et uoluntate Hosirici cognati sui cuivs predia erant tradidit anno ab incarnatione domini M. C. XIIII. Indictione VI in presentia marchionis Livpoldi. Huius tradicionis testes sunt Anshelmus de prunnen. Adaloldus de Tatin dorf Odelricus de Chobatispurc. Dietmarus miles eius. Wolkerus de Svechanta. Weilandus de Honin esdorf. Röpertus frater Heimonis. Röpertus que frater eius. Rödegerus de Sichen dorf. Hugo de Leuis dorf. Herkengerus frater Pabonis et alii.

Intimamus omnibus Christi sidelibus, qualiter Mazelinus ad crucem S. Marie uineam unam tradidit sitam Chremese. post obitum eius. huius traditionis testes sunt. Werigandvs comes. Adelram. Eberhart. Odelricus

de Chobatifpurc.

stellanus de Medelichi ad crucem. S. Marie Niumburgenfifecclesie Hizelam cum puerif suis. scilicet Heilcam uxorem Meginwardi potenti manu tradidit sub hac condictione quod fingulif annif in prima dominica post Epiphaniam
v denarios debeat persoluere. huius rei testes sunt. Liupoldus de Widenichi. Adalwardus cellerarius. Adalwardus.
purchardus. Herimannys.

Notum fit omnibus Christi fidelibus tam futurif quam prefentibuf; quod Gezo X areas apud Piugum fitaf ad crucem S. Marie Niumburgenfif ecclesie cum una uinea potenti manu tradidit. Huius rei testef funt. Adalbertus filius marchionis L. Rébertus Perhtoldus. Meginhart. Adelber. Adelram. Adelwart. Eberhart. Gunther. Werigandus comes. Odelricus. Adelram. Rédeger. Livzo.

Notum sit omnibus Christi sidelibus; quod Ortolfus 153 silius Sigilohi consensu patris sui ad crucem S. Marie Hizilam ob censum singulis annis v denariorum potenti manu tradidit. Huius rei testes sunt. Gundoldus silius Aaronis. Růdolfus miles Sigilohi. Wiso. Mazilinus frater eiusdem ancille.

Item intimamus omnibus Christi fidelibus; qualiter <sup>154</sup> Izo propriam ancillam fuam Hilpurgam ad altare S. Marię tradidit. Ut fingulif annif ibidem v denariof perfoluat. Huius rei testef funt. Růdolf. Piligrim. Růpret. Pliker. Heriman Pertolduf. Pertolt. Engilbert. Wolrat.

Notificamus omnibus Christi fidelibus tam presentis 155 etatis quam successure posteritatis. qualiter Reginbertus pro redemptione anime sue, atque parentum suorum ad crucem S. Marie manerium unum absque omni contradictione post obitum suum tradidit. situm in uilla que dicitur Goinuarin. et uineam unam iuxta Prunnin sitam. Huius traditionis testes sunt per aures tracti. Otto. Hugo. Adalwart. Werinhardus. Luipoldus. Volchrat.

Notum fit omnibus Christi fidelibus; qualiter Ödelricus de Vehi dorf pro remedio tam anime sue quam
parentum suorum ad crucem S. Marie predium unum potenter per manum Ebonis post obitum suum tradidit. huius
traditionis testes sunt per aures tracti. Cinta dvs comes. Gebehardvs comes. Ernist. Ekerich. Werinhardvs. Gerunc. Erkinbertvs. Heinricus.

Notum fit Christi fidelibus tam futurif quam prefentibus, quod Rawinus de Cirtanar potenti manu dedit
fuper altare S. Marie Gislam cum filiis fuif feilicet Gultchero et Hacacha et Wiciha ac cum omni posteritate ipfius pro censu v denariorum. Huius rei testes sunt. Wilandus de Sluniz. Leupoldus. Cunradus. Rudwin. Vrleuc.
Pertolt. Henricus Marchort. Cunthervs et Ödalricus.

Hoc quoque filentio transire nolumus, quod Wecili-158 C nus presbyter de Hurwen. mancipia sua Odalricum cum filia sua Pecila et nepotibus Meginhardo et Megingaudo.

Fontes etc. IV. Bd.

Selint. Adelheit. Růdolfum cum uxore Luitkart et filiis Chynrado et Arthemia. Christina cum filiis Rolando et Fridburch cum filia eiusdem Arthemia. Enzmannum cum uxoreTrvta et filiif Marchwardo et Gvnthero. Hartungum. Judittam Eberum in manum Geroldi eo tenore deleganit. ut ea illi traderet, cum filius eius Tiemo tradi peteret. Quo rogante ipsa mancipia predictuf Gerolduf super altare Sancte Marie sagiauit. ut annuum censum v nummorum persoluant. Quod testantur Sterinfrit de Pezilinestors. Otto cognatus eiusdem. Wolfram de Pubinchirchen. Sifrit.

Item Agnef Marchionissa tradidit duo maneria Winduo ma. diffe n dorf fita. Quod testantur Odalrich Pertswin. Rv-Windle.
eendorff. dolf de Puzingen. Adelbrecht Ryperht de Hezingen.

Item Truta de Morperge tradidit Perhtam Gepam Cunegundem. Quod testantur. Odalricus de Suueringen.

filius eius Adalbertus. Marchwarduf. Nankeruf.

ItemAgnes marchionissa tradidit ad idem altare. Hirz et uxorem eius Adelheidam et filios eius Wisluiben et Gifilam ad censum v denariorum singulis annis persoluendorum, guod fi per tref annos neglexerint, et quarto non correxerint. stipendiarivs (stipendiarii) eidem ecclesie iure perpetuo permaneant. Quod testantur. Hademar de Chunringen. Adeb de Purchartestors. Prunwart de Winnen. 162 Odalrich de Pratif. Rvbertus de Hecingen. Simili modo

scire cupimus omnes sideles quod Prun de Pusinperge delegauit per manum Gebehardi a (sic) de Chadelhofia Hade-perge duo maneria Hadmarstorf sita. Testes sunt Otto de Lenginpach. Otto de Machlant. Werinhart de Julbach. Walther de Uusse. Adelbert de Grizansteten. Òdalrichate. Ramunt de Ualchensteine Heriman filiuf Prün. Sifrit Walch.

Ad supradictum altare Waltheruf de Swadorf tradidit uineam unam Dröz fitam pro anima uxb f fue Mathilde. Quod testantur Prun de Pusinpe or e. filius eius Herimannus. Rûperht de Sickindorf.g Gerunch

de Padin. Frihart filiuf Waltheri supradicti. Henrich de Pusinperge. Pernhart frater eius. Henrich de Gorf.

ltem Gotscalc de Attingen tradidit ad idem al- 164 tare hec mancipia. Wizman. Egilolf. Rapoto Perhta. Gifila filia eius. Adelbertus filius eius. Hazicha foror eius. Waltpurch. item Waltpurch. Geppa. Richilt. Adelheit. Rapoto Dipolt. Gezman. Quod testantur Garman de Paden, et Dipolt. Rådolf de Chirchelingen. item Rådolf. Marchwart, Adelgoz. Ozo. Rvperht.

Innotescat cunctif fidelibus, qualiter quidam homo no- 165 mine Horanduf tradidit ad fupradictum altare per manum Vneum ma nobilifuiri, Sterchfridi unum manerium et aream tum, et Porz situm, et Porz sitam, et duo maneria et duas areas sitas ad Sanctam Margaretam. Sub testimonio comitis Gebehardi Margaretam. de Pugen. Ottonif et Hartuvici fratrum de Lenginpach. Wolfheri de Pillinchirchen. Hügo de Lihtenstein. Henrich de Gundramestorf.

Simili modo sciendum cunctis perscribimus. Qualiter 166 Adelbertuf aduocatuf . . . .

Chunrat de Ritinpurch tradidit ad idem altare 167 ob censum quinque denariorum hec mancipia. Irmigardam uxorem Horandi cum filiis suis. Tvta. Irmigarda. Mahthilt. Dimut. Heriburch. Horant. Quod testantur Reginger de Stoiz. Sterichfrit. Chadolt. Wolfher et Adelbero de Imizinestorf. Rypreht de Hezingen. Otto de Molten.

Notum esse cupimuf, quod Alrun de Eginpurch et Eber 168 maritus eius tradiderint ad altare Sancte Marie uineam Chremese sitam. post uitam amborum. Quod testantur  $R\mathring{v}$ - Chremes. perht de Rustpach. Erchinger de Gozlaren. Perhtolt de Suinstic. Werigant de Muhfiz. Adebreht de Suueringen. Heribort de Gors.

Similiter Wernhart de Schwinwart delegauit ad altare 169 C supra dictym uineam in eodem loco fitam, cum duobus mancipiis. Ditmaro et filio eius. Testes sunt Ditmar de Winchil. Adelbreht de Suuveringen. Prünrich. Henrich aurisex. Sifrit.

170 C Similiter Ödalrich et Isinrich fratref de Irmuelde tradiderunt ad idem altare Mazilinum ad cenfum V nummorum. Testes sunt Perhtold de Ludmarfuelde. Retwin. Meginwart. Herrant. Marchwart Popo.

171 C Item Imma tradidit ad idem altare Perhtam. Qvod teftantur Adebero de Purchartestorf. Chvno, Rvperht, de Rv-

poldestorf. Winther. Adelram de Holarbrunen.

172 C Item Sifrit de Sulce delegauit ad idem altare Baldwinum per manum Ödelfridi ad censvm V nummorum. Testes sunt Hertwich. item Hertwich. Herbo. Engilperht.

173 C Similiter Willihalmus delegauit per manum fratris sui Hirzmanni mancipium nomine Prun ad censum V denariorum. Testes sunt Arnolt. Odalrich Wesignni Gnanno.

Similiter Rether delegauit per manvs Gerungi. ancillam nomine Christinam. Quod testantur Altman. Meginwart.

Průnwart. supra dictus Gerungus.

175 C Similiter Arnolt de Pongaran delegauit per manum Pezirici mancipium nomine Perhtolt, ad cenfvm V denariorum. Quod testanturidem Pezirich. Ottwin frater man-

cipii Sibreht. Reginfrit. Wolfker.

176 C Item Luipoldus de Radigeistorf tradidit mancipium nomine Diz ad censum v denariorum in presenti absque omni conditione. manerium uero in eodem loco situm sub conditione huius peregrinationis ad Sanctum Jacobum si non reuertatur. Quod testantur Perhtolt item Perhtolt. Rvdwin. Engilberht. Ezman. Hernist. Adalhart. Hertwich.

Gerbirg et filium eius Wicpotonem ad cenfum v denariorum. Quod testantur. Otto Heinrich. Hirzman. Perhtoldus diabolus. Adelbertus de Nuzdors.

Hoc quoque sylentio transire nolumus quod dux Liupold uf sagiauit super altare Sancte Marie Machtildam cum fratre suo Růdinûndo. ad censum v denariorum. Quod testantur Adelbertus Comes de Pogen Odalricus de Stiuvene. Beno. Meginfrit. Hartwicus. Simili modo Agnef marchionissa tradidit ad idem altare Engilbirn. cum filiis Engilchint et Heilrat. ad eundem cenfvm. quod testantur. Adelbertus comef supradictus. Otto de Machlant. Marchwart de Hintperge. Perdoldus diabolus. Gnanno. Chûnrat.

Scire fidelef Christi uolumus. quod Dietmar de Pa-180 C bestorf tradidit ad altare Sancte Marie Azilam pro censu V denariorum. huius rei sunt testes. Sigfrit. Marchuuart. Eberhart. Witolt. Ekkerich. Reginfrit. Gozwin.

Hoc similiter memoria retinendum commendamus.quod 181 Christina de Tulbignen. Pro salute patris sui delegauit uineam de Chazilinisdors. Quod notis testibus consirmamus aiadors. scilicet Hinrico Hissanisdors. Hortolso de Alaran. Eppo de Chazilinisdors. Odalricus de Tulbignen. Rodols de Tulna. Rodolsus de Lewraran. Gothsalcus de Predio.

Tam future etati scribendo defignamus memorandum 182 C quam presenti quod de Trûngen. Rodolf de uilla que dicitur Cumpotingen tradidit Sancte Marie ad Neunburch ad v denarios censuales. fingulis annis persoluendos. Hacelam et filias eius Goldrun et Giselam. huius rei testes sunt. Regnsrit. Hertwic, pellifices. Eckerich. Rætwin, fabri. Wentila. Algart. Hizila. Hemma. Helicka. Engelbrecht pistor. Marchort. Nænker. Leutwin de foro.

Item ad rememorandum fignamus qualiter Eberhart de Stallaren tradidit ad aram Sancti Gote hard i de Nunburc. vbi hospitale pauperum statutum est beneficium ad Wilante fdorf fitum, pro remedorf beneficium. dio anime Gerici cujusdam sui amici. Cuius rei testimonio subscripti sunt. Regnboto et frater eius Marchordus ministri com itis Theodrici. Marchort camerarius. Regnwart. Otto. Hertwic. Folrat de Pirpoum, et filius eius. Denotamus et traditos a manu cuiusdam Cumberti sacer-184 C dotis. Mengozum. Ekehardum. Pernoldum fratres. et Ródolsum. Megnbertum fratres ad altare Sancte Marie Neunburc. liberali tributo y denariorum sub testimonio horum, qui subscripti sunt. Ródols de Sancto Andrea. Richer.

Item nouerint tam futuri quam presentes, quod Rod- en e 185 C winus quidam de Neunburgen si foro et Chuniza uxor enge fua cum utique absque liberis exstiterint. tradiderint ad altare Sancte Marie Neunburg domum in qua manebant. fa- | fancl mulof eciam suof Adlheidam et filiof eius Engldium et Man Heinricum cum posteris ipsorum ad v censuales nummos i o per annum. Puerum quoque Dietricum nomine quem de captiuitate absoluerant. et literalibus studiis applicuerant. eodem liberali iure donauerunt. Sub tali ergo conditione perfecerunt. ut quoadusque iph uiuerent fruerentur. poftea vero ficut dispositum esset absolueretur. Testes autem huius rei funt. Adlbero de Purchartesdors. Chinrat Saxo. Adlhart. Chonrat filivs Diemari de Polan. Gerunc et Bertolt de Hedrichesdorf. et de foro Willebreht Menghart sutores.

Re

le fu

nefic

Pur ₽8p

L

N

Presenti intimamus etati. successure perseribimus po-Octobeno fteritati. quod quidam Oholduf VIII beneficia et tria mane-Hoholdus ria appreciata. quadraginta marcis. apu d S. Margaretmage tam fita. pro fua fuorum que predecessorum salute. delegauit per manus Hadamari nobilis uiri de Cophar ad altare Sancte Marie Nouenburch. presente aduocato nostro duce Lyppoldo eo tenore ut predicto Oholdo ex supra scripta pecunia. XX. marce darentur. quod et factum est. huivs rei testes sunt per aures tracti. The o dericus Comes de Kricenesteine. Kadolt de Bulka. Starfrit de Bezcelinestorf. Hadmar de Cŷphar. Hanrich de Gundrammestorf. Herbort de Gumpentorf. Gepehart de Kadlohesperge. Berctold: Wernardus de Encinsdorf XXX denariif anuatim tenetur ecclesie nostre.

Memorie Christi fidelium retinendum denotamus quod 187 Adlbertus aduo catus ecclesie dei genitricif Marie Neunburch predium quod Gecen dorffitum. decem et VII beneficiif diuisum itemque VI curtiolif adauctum est, manu Sophie nobilif matrone sue tali intentione donauit. quatenus sibi parentele quoque et proli. nec non Adlheide priori sue conjugi oblatio fieret, pro remedio peccati. his igitur testibus quos subscripsimus sanccitum est. Chadolt de Mörperge. Adlbreht de Horne. Regnger de Stoice. Egeno de Uihouen. Marchort de Hintperge. Ödlrich de Suueringen. Heinrich de Pertoldesdorf. Gerunch aureus. Wernhart de Lancendorf. Heidenrich de Manneswerde. Leupolt de Peugen. Adlbero de Hittendorf. Ortlib. Ödlrich. Chadlhoch de Asparen. Ödlrich de Tulbingen. Englbrecht de Valhensteine.

Referat ad memoriam plebis. unufquifque fidelif. qualiter matrona quedam nobilif Gifila dicta fimul cum dispensational filio fuo Potone. rogatu ceterorum filiorum eius tradidit Eberrdorf
beneficium Eberfdorf fitum ad aram Sancte Marie.
Quod testantur Wderich de Tulbingen. Bertold. Rapot de Purstendorf. Heinricus. Wigant de Gnanendorf. Anshalm de Sparuuerespach. Eberhart de Mounich. Wignant de G. d. (Gnanendorf) Wernher de Fridbrehtestorf.

Notum fit omnibus Christi fidelibus tam presentibus 189 quam futuris quod Imiga de Uelce tradidit ad altare S. Imiga de de Uelce tradidit ad altare S. Imiga de de Uelce tradidit ad altare S. Imiga de de Marie Nuenburch heneficium Heroltsdorf pro remedio ani—um Heroltsdorf pro remedio ani—um Heroltsdorf de Pernec. Dórine de Salzpurch. Ódilricus de Wilantesdorf. Ratolt de Horne. Adelpertus de Siueringnen. Ordlieb de Asparen. Otto de Echendorf. Rapot de Stinctunden dorf.

Simili descriptione cunctif notificamus quod Hartwi- 190 C cus pro censu quinque denariorum tradidit ad aram Sancte MarieAdola(m), Pertam etRegnoldum cum posteris suis pro anima Wilbirch sororis sue. huius rei testes sunt. Dietmar de Gnannendors. Wigant de eadem uilla. Walther de Persenbuge. Philippus aurisex. Ödalricus de Tulpignen. Egino de Viehove. Engelbreth de Genstribendors. Wolsher. Wernhart de Rabenstein. Gundolt. Brunrich senior. Adelman von Adelrichtestorph.

In memoriam cunctorum fidelium Christi scribendo 191 commitimus quod Wielant de Thrasdorf in presentia uxoris Gheppen ipsa uolente et propriis manibus persiciente ad aram Sancte Marie benesicium tradidit quod Thrasdorf et Magnum de Salchendorf. Megenhardum de Nuenburch. Hainricum de Ueluwin. Regenbertum de Nuendorf. Siboth. Wernhardum de Guncinesdorf. Petrum cementarium. Hartfridum piscatorem. Rödewinum cocum.

Hoc eciam notum esse uolumus quod Hugo de Lih
Promonte steine benesicium quoddam Prumsendorf situm ad al
dersteine de-tare Sancte Marie Nuenburch tradidit et eorum qui sub
stripti sunt testimonio sancciuit. Hertwich de Ebendors.

Rodwin de Neunburc. Regnolt de Altmannesdors. Eberhart et Rapot de Walchoneschirchen. Heinrich de

Mistelpach. Ödlrich de Rute;.

193 c Megwardus quidam de Wideniche Sancte Marie Neunburch tradidit Potonem uidelicet et fratrem eius v censualibus nummis annuatim soluendis et hos quos subscripsimus testimonio assciuit. Odliricus de Irmuelde. Petrus et Johannes Latini. Hertsrit piscator. Magnhart cementarius. Engelbertus pistor. Heinricus Sweuus. Pertolt

mercator.

194 C TradiditWolferus quidam ad altareS note MarieNevnburc.Hennonem ad cenfum annuatimv nummorum. de quare testes sunt hi. Eberhart cocus. Otto de Chirchling en. Sighart de Suueringen. Ropreht de Uornice. Gerunch de Neun dorf. Englbreht de Ipphe. Englhart de Peugen

Intimamus etati fidelium tam future quam prefenti. qua.

Albero de-liter Adelbero de Purchartesdorf. Hadmót uxor sua delewarrech
(Sparwa-gauerunt absque omni contradictione ad altare Sancte Marieiure perpetuo predium quod S pari ware secke situm est.
cum uniuersis appenditiis cultis et incultis. insuper et samiliam
illic commorantem. Heinricum uidelicet cum uxore sua et
fratre ipsius et sorore eius, et ancillam Leucardam Englscaldi vxorem de Neunburc cum suis silis. duas quoque
uineas illic Neunburc sitas et cuncta illic habita donauerunt. Testificatum est autem his quas subscriptimus personis. Marchort de Hintperch. Wichart et Otto fratres de Pir-

bom. Ödlrich de Suueringen. Pertolt de Englbrehtesdorf. Winther. Hettilo de Habesperc. Chono et Eber de Hædrichesdorf. Adlbreht de Widniche et frater eius Rodwin. Rodolf de Chirlingen.

Item eo traditam defignamus uineam unam Medlich 196 fitam a Leupoldo quodam sub eisdem testibus confirmatam.

Intimamuf omnibuf Christi sidelibus qualiter Poppo de 197 C Garmanes dorf rogatu fratris sui Arnolsi. tradidit ad altare Sancte Marie V mancipia singulis annis ob censum V denariorum. Quorum nomina sunt hec. Ratoldus. Ratoldus. Wiefrit. Leupman. Chviniza. huius rei testes sunt.

Notum fit in Christo fidelibus, tam presentibus, quam 198 C futuris. qualiter duo fratres. Wigman et Reginbertus tradiderunt ad altare Sancte Marie Fridiricum, singulis annis ob censum v denariorum. Huius rei testes sunt. Adlvardus. Luipoldus de Vidnich.

Item intimamus omnibus Christi fidelibus qualiter Rő-199 dolfus de Missowe tradidit ad altare Sancte Marie Moissau potenti manu totum predium suum ibidem situm post obitum suum. Huius rei testes sunt per aures tracti. Ötto de Lötestors. Egilschalcus de Iwanestale. Ortolsus silius Bertolsi de Nadendorf. et alii plures.

Item intimamus qualiter Rozinus de Misso e le-200 C gauit adaltare Sancte Marie Gennanelinum proprium seruum suum. ob censum v denariorum singulis annis. Huius tradicionis testes sunt. Odalricus de Sigesringen. Lypoldus de Widenich. Herchinbertus silus Berchtols. Egino. seruuiens magistri scolarum. Gerhoh. alius Egino.

Intimamuf omnibuf Christi sidelibus tam presentibus 201 C quam futuris. qualiter marchio Lypoldus una cum com-Liopoldus pare sua Agnete et filio suo Adelberto. rogatu atque fa-Stain. mulatu Ottonis prepositi tradidit ad altare Sancte Marie parrochiam Walchenstein una cum famulis et famulabus Wolfoldum. Wisonem. Gotefridum. Riwinum. Berchtoldum. Wisinnam et insulam Mugerowe sitam post obitum

eiusdem Ottonif prepofiti potenti manu. Huius rei testef funt per aurestracti. Lup oldus filius Otacheri marchionis. Lutoldus filius Weregandi comitis. Otto dapifer marchionif. Theodericuf filiuf Rapotonif.Starbfriduf de Bribliz Babo de Gottineffel de-

Beringeruf bauuarius.

202 C Notum fit omnibus Christi fidelibus, qualiter Meginwarduf et Gener ipfiuf Otto tradiderunt ad altare Sancte Marie predium unum et uineam cum area Grinzingen. Huiul rei testel sunt Anshelmus de Brunnon. Odalricus de Sigefringen et milef ipfiuf eiufdem nominif.et duo fratrefOttonif. Welanduf et Otelinuf. Engilharduf fororiuf illorum.

Ifdem (sic) attestantibus tradidit idem Meginwardus proprium feruum fui nominif ad illud idem altare ob cenfum fingulif annif y denariorum pro remedio anime fue

fimul omnium parentum fuorum.

Notum fit omnibus Christi fidelibus qualiter Gumpo 204 de Medelic tradidit ad altare Sancte Marie quandam partem predii sui ibidem iacentis. Scilicet duas areas et sedecim iugera et unam aream in alio loco qui dicitur Velew en. cum tribus iugeribus concessione domini marchionis. Huius rei testes sunt. Gumpo de Wurbez. Heinricul Hanshelmi filiul. Gotefridul filiul Popponis. Lupoldus filius Hernesti iudicis. Ramundus filius Odalrici. Adel-

harduf forroriuf Oddonis prepofiti.

Intimamuf omnibus Christi fidelibuf qualiter Odalricuf de Svueringen tradidit ad altare Sancte Marie vineam Begnolderen et mansum unum Regenoldesberch situm. huius rei testef funt. Adelbero Cincho. Gerunch de Tulbingen. Gerhoch. Adelwarduf cellen narius. Hawart de Widnich. Diemo de chirchlingen.

206 C Item intimamus omnibus, qualiter Regenbrecht et Adelholduf. tradiderint ad altare Sancte Marie Perhtam cum VII tem filiif ac filiabus suis. fingulis annis ob censum V denariorum. huius rei testef sunt. Leupoldus. Hawart. Piligrimus frater Opoldi. Sivrit de Mulingen. Wolfolt de foro.

205

203

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam presentibus 207 quam futuris. qualiter Adalbertys frater noster tradidit ad altare Sancte Marie puerum suum Ditmarum potenti manu. Huius traditionis testes multi perhibentur.

Hec intimamus omnibus bonis. qualiter Tronto de loco qui dicitur Graben et uxor eius Geppa tradiderunt ad altare Sancte Marie una cum predicto puero pro quatuor marcis quas tradidit illis Adelbertus frater noster. predium quod habuerunt Struphingen situm. Huius traditionis testes per aures tracti sunt. Adelwardus et silius eius Hugo. Leupoldus de Widniche. Engelgerus. Gaiman de Chirchlingen. Walbrûn Hezilinus. Diemo. Sighardus. Idem testisicantur supradictam Ditmari pueri traditionem.

Notum fit omnibus Christi sidelibus quod Heinricus dux tradidit Gisilam cum pueris suis Alberonem, et Perngerum Richkardum super aram Sancte Marie ad censum v denariorum, huius rei testes sunt. Engilbertus iudex Wichpot de Hezmanstors, Herchinbertus et Wolfkerus de Gors. Siglohus et Viricus camerarii ducis Otto et Sighardus Purgmannus de Helarbrunne. Rudolsus de Haselpach Otto et Wichhardus de Pirboum.

Intimamus omnibus fidelibus tam futurif quam presen- 210 C tibus; qualiter uir quidam nobilif tradidit ad altare Sancte Marie tria mancipia, scilicet Ropertum. Geroldum. Wentilam. ob censum v denariorum. Huius rei testes sunt. Engelgerus. Goezil. Ingram. Peringer. Chono. Pronwart.

Intimamus omnibus bonif tam presentibus quam et suturis. qualiter Livtpoldus de Ibisekke cum compare sua benedicta duo predia tradidit ad altare Sancte
Marie Ellingen et Odenbrunen cum duabus uineis
post sinem uite sue et comparis sue, ea conditione si sine
siliis morerentur predia integra remanerent. sin aliter predium dimidium ex toto. Huius rei testes sunt per aures
tracti Chadolt de Zokelsdors. Pabo et frater eius Erchengerus de Gotines selde. Perhtoldus. Ernist de Michelensteten. Merhoto de Mulebach. Wichardus de Uchentale.

Nizo de Gorf. Gebolf de Litaha. Livtpoldus de Widniche.

Gerungus de Tulbingen.

Intimamus omnibus bonif tam prefentibus, quam futurif. Quod ductrix Boemica Gerbirch tradidit ad altare Sancte Marie potenti manu predium Mozlich fitym quod dicitur Neuhach exceptif VI beneficiis ibidem locatif. que erant ministerialif sue Cecilie, post obitum suum. Illud testificantur per aures tracti. Regengerus et filius suus eius dem nominis. de Sancto Ypolito. Ad elbertus marchionis filius. Manegoldus de Achespach.

Item intimamus omnibus Christi fidelibus; qualiter Adelgoz de Gorf tradidit ad altare Sancte Marie potenti manu manfum unum Egenburch fitum. huius rei tetef funt. Manegolt de Achespach. Piligrimus frater

Otpoldi. Hesso. Rödgerus de Enzinesdorf.

Notum fit omnibus fidelibuf tam futurif quam prefentibus quod Hifenrich et uxor eius Methhilth tradiderunt ad altare Sancte Marie Hyzelam cum filio eiuf Adelmanno ea de caufa ut fingulif annis ibidem quinque nummof perfoluant. huius rei testes sunt Pilgerimus frater Opoldi

et Adelwarduf et alii plures.

Notificamus Christi sidelibus tam presentibus quam successuris omnibus; qualiter Wdalricus de Uihidors mancipia ad altare. quod proprio deligerent arbitrio deleganda. Heinrici sui sidelissimi. comisti sidei. Eis uero exorantibus; Henricus ille a supradicto potestate sibi tradita W. (Wdalrico) ad altare Sancte Marie deleganit condicione v denariorum singulis annis persoluendorum. Quorum sunt hec nomina. Purchhart. Adlheit. Poppo. Gebhart. Gerunch. Heinrih. Luitolt. Selint. Judit. Cristina. delegacionis huius testes sunt Wilant. Luipoldus. Havart. Nizo. Piligrim. Tiemo. Yfinrich. Gözil.

eiusdemque filius W. fua cum compare. ob v nummof fingulif annif perfoluendof Meginhardum ad altare Sancte Marie uno uoto. potestiua (sic) manu tradiderunt. Cuius

rei funt testificatores Wdalricus. de Suueringin. Pertolt. Wdalricus. Yfinrih.

Presenti notificamus etati. successure predicimus posteritati. Quod predia Hitindorf sita a marchione Luipoldo describilità. Ebergerus marchione L. presente et auctoritate fratrum annuente sic redemit. Quia VI mansus Mantsuverde sitos. et unum Herolsissent Teginzin dorf situm restituit. huius rei sunt testes Adlbero. Chelbergraf Wolfker de Ymicinisdorf Wdalricus de Süveringen. Gerunch de Tulbingn. Peringer Uztrinch. Adlvart cellen arius.

Item notum fit omnibus; quod quidam Ebero. sue pro Agerapud salute anime. agrum apud Sanctum Michaelem fitum locum ubi est postad altare Sancte Marie tradidit. Tradicionis cuius sunt unture cular cu

Intimamus omnibus Christi fidelibus. qualiter Alber- 219 tuf de Nuzdorf: uineam ibidem litam ad altare Sancte Marie tradidit. huius rei funt testef Gözwin. Hiso et idem Albertuf et alii plures.

Notificamus omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus. quod Anshalmus de Brunen, pro salute anime filii sui Azonis mansum unum Birbomin situm. ad altare presentatione tradidit. huius rei testes sunt Odalricus de Walchenstein Erlewin de Mistelbach. Rödegerus Conradus et alii multi.

Intimamus Christi fidelibus tam futurif quam prefen- 221 tibus; quod marchio L. cum filio fuo Adelberdo uillam que uocatur Zebalde win if potestiua (sic) manu tradiditad altare Sancte Marie. huius traditionif funt testes. Regenbrhet. et filius eius Werenharduf et Röberdus et alii plures.

Notificamus omnibus Christi fidelibus tam presentibus 222 quam suturis. qualiter Hartwicus de Valchensteini rogatu uxoris sue Chvnize ad crucem Sancte Marie VII mancipia mulierum ac uirorum post obitum tam suum, quam uxoris sue potenti manu tradidit eo tenore, ut singulis annis unusquisque uirorum VI nummos mulier quoque V ad

predictam crucem afferat. que lex future posteritati illorum est adtribuenda. Quorum nomina sunt hec. Chleina. Gissla. Pezala. Methilt. Gütifrit. Peziman. Marga. huius rei testes sunt. Adalwart. Hawart. Plicher. Weisant. Adalram. Hartwic. Pâto.

223 C Item notificamus qualiter Arnolfus eodem die quendam feruientem ad idem altare potenter tradidit ad cotidianum usum confratrum. Cuius rei testes sunt. Adal-

wart. Aalram et ceteri supra dicti.

rich tradidit ad altare Sancté Marie Hizilam finguli annif ob cenfum v denariorum. huius rei testel funt. Adalbertuf frater Nizonif de Chorf. Piligrimus frater Otpoldi. Garman. Adalbart. Wifo. Gundolduf. Otto. Lödewic.

Volcholdvs et filiuf eiuf Adalbero tradiderunt ad altare Sancte Marie. duas uineas Grazou fitas. huius rei teftef funt. Gerunc de Padan. Lodewic de Grazou. Vridrich de Engelscalcsesuelde. Wergant. Odalricvs Snabel.

Gunther filiuf Wergandi.

Intimamus omnibus Christi fidelibus qualiter Gebhardus de Cemerleup concessione Mengozi seruum unum Ebergerum cuius proprius erat ad altare Sancte Marie tradidit. huius rei testes sunt. Nizo de Píla. Leiudpoldvs de Widnich. et alius Leiudpoldus frater uxoris sue. Adalwardus Henricus et alii.

linda tradiderunt ad altare Sancte Marie III mancipia.

Ifenricvm Azaelinum. Adelheidem ob cenfum v denariorum. huius rei testes sunt. Piligrimus frater Otpoldi. Ha-

wardus. Wifo Asricus. Hiltpret.

Notificamus omnibus qualiter Pertholdus de Svinstigetradidit ad altare Sancte Marie uineam unam Neuenburch sitam. huius traditionis testes sunt. Megenwardus et Wicpot fratres eius. Herbordus. Magnus et alii plures. Item intimamus omnibus qualiter Judita tradidit vineam unam pro anima uiri sui Ditmari ad altare Sancte
Marie. huius rei testes sunt. Trutmannus. pater ipsius Chazelinus. Ebergerus et frater eius et Leiudpoldus de Widnich. Albero filius Apponis et multi alii.

Notificamus omnibus posteris qualiter Eberchindus 230 tradidit vineam ad altare Sancte Marie pro remedio vxoris sue. Gotte. huius rei testes sunt. Adalwardus. Wiso de Cricendors. Piligrimus frater Otpoldi. Pertholdus chocus marchionis. Gotsridus. eius. Eberchindus.

Intimamus omnibus fidelibus Christianis. qualiter 231
Usungus et nurus eius Gepa tradiderunt duas uineas et are am unam Rorigwisen. fitas ad altare Sancte Marie. et areakoi reinwisen.
Eius rei testes sunt per aurem tracti. Adelwardus celenarius. Odalricvs filius Ymmonis. Gotfridus. Adelrammus quocus marchiomis.

Item intimamus omnibus Christi fidelibus. qualiter 232
Regnoldus de Hæmenburch tradidit ad altare Sancte Prelientenen.
Marie. quatuor maneria in uilla Prellenchirchen. pro redemptione animę patris et matris. Hi sunt testes per aures tracti Adelwardus cellenarius. Piligrimus. Vridricus de Willradisdorf.

Notum fit omnibus Christi fidelibus. qualiter Vridricus 233 de uilla Wilradi tradidit ad altare Sancte Marie duas uineas Unicinesdorf sitas cum duabus areis. post obitum suum et filii sui propria manu. pro remedio anime sue et parentum suorum. Huius traditionis testes sunt per aures tracti. Vridricvs de Ellenberch. Hugo de Stedendors. Otto dapiser marchionis potens. Anshalmus de Prunnen. Adelrammus de Holeprunen. Regenbertus de Pencingen. Hugo silius Germundi. Idem sunt etiam testes supradicte traditionis Regnoldi.

Notum fit omnibus; qualiter Aerbo filius Arbonif. tra- 234 didit potenti manu ad altare Sancte Marie hec mancipia ob cenfum v denariorum. scilicet Herchingerum cum prole sua uidelicet Leupocarde et Hildicardi. et sororem eius

Leugcardim cum prole fua Ödalrico et Ditmaro et Wergando et Erchengero et Dimudi. Huius rei testes sunt. Wolfher de Haemenburch. Rödolf Stubich. Gerungus de Tulbingin. Adelberus de Hipplinesdorf. Gumpo prepositus. Adelwardus cellennarius. Wernardus de Enzinesdorf. Gundoldus.

235 C Intimamus omnibus fidelibus tam suturis quam presentibus. qualiter Othgerus tradidit ad altare Sancte Marie ancillam suam propriam Hezelam ob censum singulis annis quinque denariorum. Huius rei testes sunt. Otpoldus. Vocan. Litpoldus longus. Beringerus. Waltherus. Berenhardus.

236 C Item intimamus omnibus. qualiter Gerungus de Padan tradidit ad altare Sancte Marie Mæhthildim pro

censu v denariorum.

237 c Item Gundoldus tradidit eodem nouem mancipia eadem lege scilicet. Mæhthildim. Pertham. Waltpurgim. Christinam. Rapotonem. Rödigerum. Hazicham. Diezen. Hizilam. Testes. Rödolfus aduocatus. Hærtine de Paden. Hiltpret de Gnanendors. Adalbero de Hippilinis. Adelher de Medliche. Gundoldus de Paden. et ceteri.

238 C Intimamus omnibus qualiter Piligrimus diaconuf de Mistelpa h tradidit ad altare Sancte Marie II mancipia scilicet Henricum Irmigardim pro censu V denariorum. Huius rei testes sunt. Piligrimus frater Otpoldi. Adeluuardus cellennarius. Poppo. Wolframmus. Goezil. Eber. Marchuuardus. Rodwin.

Notum fit tam futurif quam presentibus; quod quidam ministerialis marchionis L. Nizo nomine de Cremese. cum morti proximus esset. tradi iustic ad altare Nuenburensis ecclesie predium unum et uineam unam Chirchelinen sitam.

in alioque loco qui dicitur ce Wazendorf predia tria et uineam unam per manum uxorif fue et filii fui Herbordi.

Quod totum fic completum in die eius deposicionis. Huius rei testes sunt Adalbero frater eius et silius suus Herbort Adelot Uolo et Babo frater eius Hademarus frater Adalberonis Ercheberdus silius Beredoldi et alii multi. Notum fit omnibus tam futuris quam prefentibus. Qualiter Wolandus annuente Marchione tradidit Herrando post obitum fuum vineam unam Nuenburch fitam. et Manfym unum Hadmarefdorf sitym cum duobys servis ea conditione: ut post obitum eiusdem Herrandi feruiat ecclesiæ serui autem dent censym fingulis annis y denarios.

Item pateat omnibus quod hugoni eadem die pari con- 241 ditione tradidit uineam Chirchlingen sitam. huius rei te- ftes sunt. Otto. Otpoldvs. Swarzo. Adalherus. Hartmannus. Ymmo. Adalherus.

Notum fit omnibus tam fvtvrif quam prefentibus qua- 242 liter pertoldvs filius Cumponif annvente Lupoldo marchione tradidit ad altare Sancte Marie virginif vineam aput rorinwifin huius rei testes funt Adalpero Chelbirgraf Erchinbret Engilger et alii multi.

Intimamus Christi fidelibus tam futvrif quam presen- 243 tibus quod vidua Ödalrici et filius eius tradidit vineam badin ad altare Nuenburenfis ecclesie huius rei testes Hortvwin nepos eius purchart Gozilin.

Notum fit omnibus; quod Wilandus de Echindors post 244 vitam suam et Mulieris sue tradidit vineam vnam aput Nuvenburc sitam et curtem et agros. III ad altare Sancte Marie V. huius rei testes sunt Odalrihic. Adalbero Chelo Engilger et alii multi.

Intimamus omnibus bonis qualiter Otto prepositus sex communication and altare Sancte Marie ad persoluendum per singulum annum censum quinque denariorum tradidit. Elbwin. cum filiis suis Leutwino et Wesinth. Hirsburc. Pertohlt. Hartwich. Huius rei sunt testes per aures tracti. Wolfolth. Pabo. Harthunc.

Intimamus Christi fidelibus qualiter Sigiboto de Por-246 c rinhaim Hazacham ad altare Sancte Marie virginis ob censvm fingulis annis quinque denariorum tradidit. Huius rei testes sunt Reginbret Ödalrihc. Adalwart.

Notum fit Christi fidelibus qualiter Crvciman vineam 247 fuam Winchlarin ad altare Sancte Marie virginis post

Fontes etc. IV. Bd.

vitam fuam tradidit. Huius rei testes sunt Wisint de Cricindorf Sarile Adalber Wolarat Chunratus.

248 Notum fit omnibus Christi fidelibul tam presentibus quam futuris. Quod dominus Adelgoz de Asparan tale predium quale ibi possidet delegauit potenti manu nullo contradicente per manum cuiusdam nobilif nomine Pertholdi filio suo Adelgozo subdiacono et post uitam amborum super altare Sancti Pangratii ceterorumque fanctorum pro anima marchionif Levpoldi parentumque fuorum ea conditione ut filius eius predictus huius ecclesie fit procurator. Quod fi contra dicatur, tunc irritum fiat huiusmodi pactum. Proximus heref quilibet predium omni iure usui suo aduertat. et in eas manus eandemque potestatem orientalis marchie redeat vnde cum suif antecessoribus illud certissime susceptum. Testes sunt testationif huius ab aure tracti. Pertholduf. Chadelhoch. Adelram. Appo. Aribo. Adelbero. Regenboto. Regenpreht. Heimo. Eberman. Gerboto. Regenpreht. Stranei, Adelwart. Ratolt. Engelhart.

249 C Notum fit omnibus Christi fidelibus, qualiter Lvtpoldvf Marchio annuente conjuge fua Agnete tradidit ad altare Sancte Mariæ V. mancipia Domini Waldonif exceptif filiif pilgrimi et exceptif X pabone et filio fuo pilgrimo et adhuc VII quof tradidit Otpoldo Canonico Nuinpurcgenfif ecclesie. Huius rei testef Reginbret de.... Irhin Marchort de Hintorf Gerung drofo Hûc et alii multi.

Intimamví fidelibus Christi qualiter Rudolfví dedit potenti manu uineam suam Nuinburhc fitam ad'altare Sancte Marie virginis annuente coniuge sua Dizan absque omni contradicione virorum ac mulierum. Huius rei teftes sunt.. Ifi de Sancto Michahele Gagni de Widinihe Rudolfví faber et alii multi.

Notum fit omnibus Christi fidelibus, qualiter Rudolfvf fervuf Babin de Gotinfvelde tradidit vineam fuam Aziehin ftor f sitam ad altare Sancte Marie virginis Nuinbure potenti manu absque omni contradictione virorum ac muliervm. Huiuf rei testef funt Piligrim. Adalram Prunrihe et alii multi.

Notum fit fidelibus omnibus Christi qualiter Lupol-252 dvs marchio annvente conivge sua et filio suo Adalberto tradidit ad altare Sancte Marie Virginis mansum cvmponif rogatv suo sine omni contradictione virorum ac mulierum. Huius rei testes sunt Adalbero Chelbirgars Anshalm de Bruñ Adalwart Reginhart miles advocati per manvm advocati nostri Rvdolfi. Hec facta sunt in proxima eppidomada (hebdomada) eppiphanie domini.

Sciendum fit omnibus quod marchio Leupoldus tradi-253 C dit supra aram Sancte Marie Mahthilth cum filia fua Hilt-gunt fecundum petitionem ipfarum cum omnibus posteris fuis. ad cenfum V. denariorum. Huius rei testef funt Rantoldus de Steirfrit alram cocus Gozutn. Hecherich de Neuburch. et alii quam plures.

Anno M. C. L. III. Adelheidif de Flinspach tra-254 didit uineam unam ibidem fitam agrif locatam ecclesie per manus filiorum suorum Leutoldi et Ockozi. Te-stef funt Arnoldus maritus ipsius. Otto. Rihkerus de Pusinperge.

Hoc quoque notum fit quod quedam libere persone 255 C de Michelendors. Geppa uidelicet et filii eius Leupolt et Herdegen cum uxore sua Leucarda et Hiltegart soror ipsorum deuouerunt se annuum censum v nummorum ad altare Sancte Marie persoluere. Testes huius rei sunt. Olrich de Hohenperge: Fridrich de Rorpach. Gotsrit de Retnpuch. Eberhardus aduena Ellenhardus de Albona.

Item Pertoldvs de Hadmaresdorf delegauit eo tenore 256 C Wolfkerum et Lantsridum ad censum V. nummorum. ut si triennio supersederint i ur e se ruitutis mancipentur. Testes rei huius sunt Gundoldus Erchinbertus Leupoldus de Chalwenperge. Ortwin. Guntherus de Siveringen.

Regnpertus Dipoldus de uilsa similiter tradiderunt ber-257 C tam et helcam ad censum. Testes sunt Woluoldus Leut-fridus Rueligerus.

258 C Frater Waltherus eodem modo tradidit Ottonem ad cenfum. teftef funt Witoldus Adelrammus Wernherus.

Sciendum quoque quod dux Heinricus contradente Chunrado de Hoffteten et forore fua rogatu Chungundif matrif ipforum delegauit in manum comitif Leutoldi VIII beneficia Stallaren fita ecclesie deleganda. Teftef funt Wernhart de Lancendorf Heinrich de Mistelbach Pertolduf uitellus. Warmunt de Echendorf. Rudolf de Chirchlingen.

2260 C Rafolduf Cecus Gerungum delegauit ad censum V. denariorum. Testes sunt Wolfherus. Leupolt Cocus.

Leupolt de Chalwenperge Helmwich Walther.

Altmannus famuluf ecclesie cum compare fua Berta tradidit ecclesie uineam talaren fitam eo tenore. ut post obitum ipforum illuc deferuiat. Testes funt huius rei Witoldus Arnoldus frater eius. Gotscalcus. Wichardus de Tatendorf.

262 C Geroldus de Frategesdorf tradidit Chunigundam ad censum V. denariorum. huius rei testes sunt Adlbero de Chunringen. Heinrich de Puchperge. Chonrat de

Ritenpurch. Rapot de Medliche.

Wicharduf de Straneisdorf et dimut uxor eius tradiderunt ecclesie predium Hugeschirchen situm. pro remedio animarum suarum et marchionis Leupoldi et domine Agnetis. et omnium parentum suorum. astante et consuscipiente aduocato duce Heinrico. addictis testibus his quorum nomina conscripsimus. Comes Leutoldus. Wernhardus de Iulbach. et silius eius Gebbardus. Chadolt de Mourberge et erbo frater eius. Adlbero de Purchartesdors. Adlbero de Chunringen Adlbero Puch (heim) Wernhart de Lancendors. ditmar de Gnannendors. Adlbert de horne. Leupolt de Guncinesdors. Germunt de Neunburch. Ölrich de Suueringen. Engebret de Widnich. Ratolt de Churingn.

Marchio Leupoldus et uxor eius Agnef tradiderunt Gotilidam et Heicilam et Goldrudam et aliam Goldrudam et Altmannum fratrem eius et Ricizin et Hainricum filium eius et Pertham.

Gerbirch de Grincingen pro remedio anime uiri fui 265 C M. P. Ölrici tradidit ecclesie dimidiam uineam ibidem fitam eo tenore. ut post obitum fui utrius illuc deseruiat. et Almut ad censum v denariorum cum filiis suis Eberone. Rumut. Gerdrut. Liukart. Jutta Mathilt cum pueris suis. Germundo. Hartwico. Menhardo. Wolfkero. Wolfhero. huius rei testes funt. Adlhardus de Widnich. Wolfker de Toblich. Otto et Anshalmus de Grincingen. Witoldus de Widnich. Rudwinus cocus. Hainelbertus de Monte.

Ortuinus presbyter frater noster tradidit ad ferui-266 C cium ecclesie iure proprietatif Marchordum perhardum. ad cenfum autem Rucilam. Itam et infantef eius Ölricum et Wiradam. testef Witoldus.

Warmunduf de Echendorf tradidit ecclesie tria allo- 267 dia de Puchesprunnen fita. Testes sunt ipse Warmundus et Ditrich homo ipsius Adlbero de Chunringen et homo ipsius Pertolt. et Ditricus Sueuus.

Pernharduf cecus de tulna tradidit Adlheidim et filiof <sup>268 C</sup> ipfius Wergandum et herbordum ad cenfum V nummorum. Teftef funt Mingozus Leupolt longus Heinricus. Herrant. Heinrich cementarius.

Ditmarus puer de Gnannendorf tradidit ecclesie Sancte 269 Marie V. beneficia pigarten sita. Testes sunt ditmarus pater ipsius. Wichardus de Straneisdorf Chonradus de Gebnines. Ratolt de Ekrichesdorf. Wichard de Pirboum. Wichard filius Chadoldi. Hadmar homo domini Wichardi. Heinrich de Chalnperge. Gerunch filius Fridrune. Witolt Gotscalch.

Chonradus accolitus frater noster tradidit ecclesie 270 C famulof fuof ad cenfum V. numorum Hermannum et ofpirnam uxorem eius et Eberlindim et pueros eius. Hermannum Ottonem Rehwinum. Irmgardam Leucardam Helcam. Testes funt de Neusidile Riwin et Pertoldus filius eius. Gundoldus cocus. Wernhardus faber Impertus cementarius.

271 C Berta Gifilberti tradidit bertam ad censum. testes sunt Witok Adlram Rudwin Sifrit.

Item notum fieri decernimus quod Otto de Neu sidele emit tria beneficia Wlflinesdorf fita a domino marchordo preposito XII talentis tali conditione: ut ipse et successores sui pse annuatim XXX argenteos persoluant ecclesie. Testes sunt Englbertus. Wolfkerus Rapot Eberwin. Altman Prunrich.

c Hemma uidua Ebermanni tradidit Chunigundam ad cenfum v denariorum et matrem ad cenfum unius nummi. Testes sunt Adlhardus de Widnich. Regnpertus Ortolsus

Chunrat fabri. Leupolduf. longuf.

Gundoldus iturus iherofolimam tradidit agrum quem de Christina emerat. Testes sunt Herrandus frater ipsius. Wolfherus. Otto. et Adelbertus frater eius de Nuzdorf.

Adlheidif iuffu matrif sue Erlindif de Slienpach tradidit uineam unam Nuenburch fitam ecclesie secundum dispositionem domini Sigboldi mariti sui, qui prius in uia peregrinationis obierat. Testes sunt Latoldus de Ekerihes dorf. Fridricus Saxo. Ramund de Horne. Dietricus de Maleis dorf.

Sciendum quod marchio Otachr delegauerit in manus cuiusdam Gotfridi de Tovnich tria feuda Heinrichefdorf fita ea ratione, ut quo Chunigunt de Tlonchenfteine peteret traderet. Quod et factum est. Illa ergo petente Gotfridus delegauit Sancte Marie Nuenburch. Que postea annuente marchione cum filiif fuif tradidit eidem ecclesie VI beneficia in eodem loco fita. Cuius rei testef funt. Adlbert Ödlricus filii ipfius Chunigundif. Heinrich de Cebingen. Chadolt de Harroze. Marchort de Siglsdorf Almrich de Vischaha. Hertwich de Potsache. Oprecht de Wichhersdorf. Heinrich de Grazowe:

v nummorum. Wolfkerum et Wergandum. Testef sunt Englbreht de Widnich. Wolfher. Wicpret de Riuulo. Rudolf. Rudolf. Sifrit de Werdaren. Otto Wergant fratres.

Rapoto de Chricendorf tradidit Gertrudim ad cenfum 278 C V. denariorum. Teftef sunt Wecilo Regnpret fabri. Otto Encechint de Nuzdorf. Megnhart Longus.

Ratoltolt de Grawaren tradidit uineam . . . . Testef 279 huius rei sunt de Sicendorf Gunther Erbo. Olscalch Otto Ympret cementarii.

Dominuf Ernft presbyter frater noster tradidit ad cen-280 C sum V. nummorum Liutoldum. Durinchardum. Adalheidim. Teftef sunt Wolfolt. Adelbret. Adelbero. Erchinger.

Notum fit fidelibus Christi quod Volcradus de Odelri- 281 chirkin tradidit super altare Sancte Marie Adelmut de Grincingen cum filiis suis. Eberolt. Rihmut. Gerdrut. Juditta. Luikarda Mahthilt cum filiis suis. Hartwicus Wolfgerus et Megenhardus. huius rei sunt testes. Heinr. de Chalwenberge. Rydolf. Encechint. Adelhart der Peheim. Wernher.

Waltrich de Crizendorf tradidit Megegozum huius 282 rei testes sunt Wisento Henricus. Rodolfus.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod quidam facer- 283 dof nomine Egno tradidit ad altare Sancte Marie nouem mancipia. Hiltigunt. Rödolf. Mahtilt. Gerdrut. Ita. Perhta. Goldrun. Rödolf. Wolfker. Et Herdingum ad proprietatem.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod Germundus 284 C ducif ministerialis tradidit super altare Sancte Marie. ista mancipia Mahthilt et filiof filiasque eius. quorum nomina sunt. Hemma. Gifila. Adelheit. Heinrich. Adelbreht. Gerolt. Huius rei sunt testes. Wolfher. Wolfker de Toblich. Hartwich Churzhalf. Pere. Yrmnolt. Wolfram.

Notum fit cunctif Christi fidelibus; quod quidam no-285 C mine Chadelhohus de Harroze parrochiano fuo domino Heinrico quoddam predium fitum Chircheim fub ea condicione tradidit. ut omni eius contradictione remota fuper altare Sancte Marie Nwemburc delegaret. fumopere petens. et peticione eius annuentes nec infeodaretur nec uenderetur. Huius rei funt testes. Ortolf de Pernrute. Isinrich de Irnvelde; Gundolt ex familia eiusdem ecclesie. Hartwic. Gotschalch. Engilbreht. Rudeger.

Adelbertus de Tiemendorf. tradidit super altare Sancte Marie ad censum v. denariorum. Perhtam cum filiis suis. Hainricum cum filiis suis. Hvius rei testes sunt. Rodolfus Hæremannus. Sigehardus. Adelbero. Encequint.

287 C Notum omnibus Christi fidelibus fit quod dom inus Engildic de Qoluib ê. tradidit super altare Marie Gerdrudam. ad censum v. denariorum. hoc testantur. Ditma-

rus. et Hetlo. et Guntherus pater ipfius mulieris.

Notum fit omnibus Christi fidelibuf, quod Comef Heinricuf de Wolfrathusen tradidit per manus Vdalschalci nobilis uiri de Walde. Super altare Sancte Marie pro salute anime sue predium Buckendorf tria beneficia et pratum. et Cewentindorf duo beneficia et Martinsprunnen tria beneficia. Huius rei sunt testes. Comes Wolfkerus et frater eius Gebehardus de Stain. Pabo de Slunce. Heinricus de Schalinchaim. Chunrat de Raistingen. Adelbero de Antors. Liebart de Tulechingen. Albrich de Nivvare. Heinrich Tretemuzil de Babendors. Chunrat. Heinrich. Vlrich Poto.

Notum fit cunctif Christi fidelibus qvod domina Adelheit pro remedio animę uiri fui. Opoldi tradidit fuper altare Sancte Marię vineam Phafenftent. Huius rei teftes funt. Gerungus de Subinhirtin. Adelbertus. Heinricus. Richardus. Heinricus. Albertus. Rudwinus.

Notum omnibus Christi fidelibus quod dominus Regenbertus de Stire. tradidit super altare Sancte Marie omne predium quod possederat in loco Ertpurc et Grube. Cum filia sua Otiliga. et hoc per manus cuiusdam nobilis uiri Pilgrimi nouem marcis ab eadem ecclesia receptis. Huius rei testes sunt. ipse Rengenbertus et idem Pilgrimus. Wolfgerus. Vdalricus. Hartvicus. et filius eius. Wolframmus. Herrant. Megenhardus.

291 C Notum fit omnibus quod dominus Arebo de Stire delegauerit super altare Sancte Marie Dimuth et Herburgam ad cenfum V. denariorum et hii (sic) testes sunt. Adaelhardus de Uvideniche. Witoldus. Hærtwicus. Amlbertus. Encechint.

Notum cunctif Christi fidelibus quod Heinricus Trete-292 C mutz per manuf domini fui Heinrici de Wolfrathufen. Tradidit fuper altare Sancte Marie ad cenfum V. denariorum. Megengozvm et Öze. Huius rei testef funt Rodolfus. Dvringvs. Adelbertus. Pabo. Megenwart. Rodolfus. Wizeman. Encequint.

Notum facit omnibus Christi fidelibus quod Domina 293 Jvtaproanima fororif fue Richgadif defuncte tradidit fuper altare Sancte Marie predium in loco Oppoldiftorf. Huius rei testef funt. Hartnit frater eius de Sahsingangen. Tiemo Perhtolt. Adelbertus. Wilrat. Nice. Engilbreht.

Notum fit omnibus Christi fidelibus, quod Werinhar-294 C dus carnifex et Alrammus tradiderunt Alheidim ad cenfum V. denariorum cum omni posteritate sua super aram Sancte Marie. Huius rei testes sunt. Heinricus. Herrantus. Witolt. Rudolfus de Pirchinwart. Rudigerus de Hecilsperge. Hartwicus Churzhalf Rudegerus de Harroz. Chunradus Trugman. Rubertus cocus et alii quam pures.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod Gundolt in 295 extremo uite sue unacum Halca. coniuge fua delegauit ecclesie Sancte Marie agros V. et curticulam unam iure ciuili. quod et ipsa perfecit post obitum ipfius ad altare. testef rei sunt. Rudolf. Wolfker. Wolfher. Herrant. Dipreht. Heinrich. Gotfrit.

Item notum fit Christi fidelibus. Quod Liupoldus et 296 C uxor fua Benedicta de Regenoltefberg tradiderunt Lamzwip fuper altare Sancte Marie ad cenfum V. nummorum. Huius rei sunt testes. Germunt. Megengoz. de Werd. Wolfher. de Niwenburg. Wolfger. Pero.

Item. Notum fit cunctis Christi fidelibus quod Mathil-297 C dis tradidit ad altare Sancte Marie Ritrudem post obitum fuum per fingulos annos ad V. denarios et filium eiusdem

298

299

Megenwardum in famulatum ecclesi e. Huius rei testef sunt. Gotefrit de Uelarbrunnen. Truente de Gunderammestorf. Hainrich de Niwenburg. et Sigiboto et alii

quam plures.

Item Notum fit cunctif Christi fidelibus, quod quidam fidelif homo nomine Poto de Maleistorf. tradidit ad altare Sancte Marie vineam in eodem loco fitam pro remedio anime fratrif sui Sindrammi, et parentum suorum dedit quoque predium in loco qui dicitur mustren c. sub tali conditione. ut duobus datif talentif rursum illud ipse libere possideat. Huius rei testes sunt Chunradus de Gowates, Dietericus de Maleistorf. Folemarus Arnolt Sigehard de eadem uilla. Sighart de Viehouen.

Fridericus tradidit Giselam ad v. denarios. Cuius rei testes sunt. Chunradus et Wludo. et fratres Martinus et Odalricus. Rudgerus tradidit Chunradum ad v. denarios. Huius rei testes sunt Gundramus et Wesgrimus fratres de Encinstors. et Sifridus de Mulewert. et Wolfgerus de

Chricindorf filius Wifintonif.

301 C Notum fit cunctif Christi fidelibus quod quidam homo nomine Hainricuf de Werde per manuf Herwici. Wifentonif. Eberhardi. Sifridi. Alberonif de Wolfcherstorf tradidit ad altare Sancte Marie famulum suum Hanricum et filiof eius Hermannum et Ölricum et Aeschuvinum ad V denariorum censum. Huius rei testes sunt. Wolfherus. Anschelmus. Pilgrimus de Niwenburc.

Notum fit quod Dietmarus rufus et uxor eius Livkart de Grinzingen. tradidit Sancte Marie Niwenburch. post uitam fuam et filii fui Dietmari. Curticulam unam cum uinea adiacente. ibi Grincingen fitam. Huius rei testes. Witoldus. De Widniche. Anshalm de Grincingen. Hierzman. Altolf. Wichpot. Perlivp. hi omnes de Grincingen. Otto de Nuzdorf. et alii quam plures.

Notum sit cunctif Christi sidelibus quod quidam liber homo Hartmanus nomine de Rassendorf tradidit ad altare Sancte Marie predium quod possedit in uilla supra

dicta confentientibus uxore eius Richarda et filiis eius. Altmanno. Ditrico. Ottone. Hainrico. ea conditione. guod ei prestitimus nou a le in filu a nostra ad uitam suam et filiorum fuorum et filiorum filiorum fuorum (sic). ut post hoc ad ecclesiam redeat. huius rei testes sunt de ipsa uilla. Raffendorf, Gotbolt. Hagene. Acelin. Megenhart. focer ipfius. Hartmanni. Ratinc Sclaws. Merger cognatus eius. Gunther et filius eius Gunthart. Dietmaruf Rodolfus et omnes prioref uille eiusdem. De Niunburch. Wolfherus. Pilgrimus. Purchardus. Hainricus.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod domina 304 C Perhta de Movnich tradidit super altare Sancte Marie famulam unam nomine Jydittam. Huius rei testes sunt. Vdelscalch. Perhtolt. Livpolt. Rempreht. Ekkerich.

Notum fit omnibus in Christo credentibus. quod qui- 305 C dam Ebermannus nomine cum uxore sua Jutta de Helpfan Idorf tradidit super altare Sancte Marie ad censum V. denariorum. Engelbertum. Richizam. Hainricum. Sefridum. Ortolfum. Dietmarum. Haduich. Huius rei testes sunt. Viricus de Purstindorf. Rudolfus Cellerarius. Hainricus de Chalenberge. Rudolfus. Rudigerus. Macelo. Rahwinus. et alii quam plures.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod Hainricus 306 de Swarza per manum Otachari marchionis de Stire delegauit huic ecclesie allodia IIII. Chabisken sita. cum filia sororis sue nomine Giselen; presente duce Hainrico prefate ecclesie aduocato. Huius rei testes sunt Rapoto de Pûtine. Odalricus de Ezenbach. Odalricus et Sifridus fratres de Chranechberch. Sifridus de Hicil i n e s. Hainricus de Lancenchirchen.

Notificamus posteritati future Quod Hainricus supra 307 memoratus per manum domini sui prefati marchionis Otachari inpignerauit predium suum quod habuit in uilla que dicitur Stinkindenprunnen. huic ecclesie pro xxx. v. talentis. Quod dux Hainricus huius ecclesie aduocatus in suam suscepit defensionem. donec ab ipso Hainrico vel

aliquo heredum eius predicta restituatur huic ecclesie peccunia. Quod supra dicti testantur testes. et alii quam plures. In quorum presentia collaudauit. ut si ipsi vel heredibus suis uendere placeret. nulli preter ad hanc ecclesiam emendum daret. neque inpignerarent. nisi pro tanta pecunia. quanta (quantam) a nobis amutuaverunt.

308 C Adebertus aduocatus tradidit super altare Sancte Marie Niumburc hicilam et bertam et Gozam ad censum V. denariorum. Chunradus et Tegliub. Herman. Hartfrit Herbort hos tradidit Lupoldus ad censum v. nummorum.

Notificamus cunctif Christi fidelibus quod uidua Chalhohi de Tulbingen pro ipsius anime redemptione duo allodia vrolfestale. sita presente duce Hainrico altari Sancte Marie delegaverit. Quod testantur Ernst Comes Rembertus pater eius et Herbordus frater eiusdem Hadmédis. Odalricus et frater eius Sisridus de Chranechberc. Odalricus de Swarzenrüt. Odalricus de Alarn. Eberman de Asparn. et plures alii.

Item notificamus Christi fidelibus quod Adelheidis for or nostra filia Hainrici qui dicitur unnôt presente patre et fratre Adeloldo ceteris consentientibus allodia II in uilla que dicitur Nuzcingen. altari Sancte Marie tradidit. Quod testantur Hoholdus de Horne. Duo Adelberti et Rudigeri de Mertinesdorf. Perhtolt de Liupoldisdorf.

Item notum facimus omnibus Christi fidelibus quod quedam mulier ex altera parte danubii nomine Heilca tradidit ad aram Sancte Marie in die susceptionis filii sui Dietrich consentientibus fratribus et sororibus eiusdem pueri, curtile unum cum agris illic adiacentibus in uilla que dicitur Howen. Huius rei testes sunt Chunradus. Rakkeleub. Churat. Rudiger. Alram. Gerunch. Rudiger. hi omnes de soro ex altera parte danubii.

Cunctif Christi fidelibus notum esse uolumus quod dominus O dalricus de Afparn tradidit altari Sancte Marie pro redemptione anime uxorif fue allodium in uilla que dicitur Walchünfchirchen aliud quoque in uilla

que Maffindorf nuncupatur. cum uinea ibidem fita. Post obitum vero fuum duof mansus in Wihfelbrunnen. Quod testantur Perhtoldus de Legenbach. Adelber de Potendorf Ödalricus Luck cognatus eius. Chunradus de Wolfestain. Hiltebrandus Erchengerus et Perhtoldus de Asparn. Pilgrimus. et Eberhardus homines eius. Wolfkerus de Tobilicke. Adelbertus et Otto frater eius de Nuzdorf. Prunricus et Amelbertus.

Notificamus cunctis Christi fidelibus quod Adelram-313 C mus delegauerit altari Sancte Marie Adelhadim et filios eius Gerungum et Arnoldum ad cenfum V. denariorum post obitum. Quod testantur Witoldus. Ódalricus. Ydalricus Guman. Wernhardus carnifex Rvdolf de Rvkerfdorf. Rodigerus. Insingim. Heinrich Hirre. Herrant. Amelbret et alii.

Cunctif Christi fidelibus notum fit, quod Otto de 314 C Nufdorf ituruf hierofolimam tradidit fuper altare Sancte Marie predium fuum in quo ipse fedebat cum uineis duabus. Gunderamstorf predium unum cum curti uissamunde. Octo mancipia sex ad censum v. denariorum singulis annis persoluendis. Hartuicum cum filiis suis Rüdeuino. Chunrado. Hainrico. Irmigart. Walchun. Huius rei testes sunt. Prünrich. Witolt. Alram. Hugo. Wolfher. Wolfger cocus. Heruicus. Germvudus huius ecclesie censualis.

Notum fit omni Christianitati. quod ego Engela. in 315 tempore marchionif Livpoldi et prepofiti Hartmanni. me et liberof meof. ab iniusto dominio. cum iusto dei iudici o. Scilicet calido ferro. Sancte Marie Niwenburch retinui. ad censum v. nummorum retinui. Mahthilt. Hainricus. Tuba. Berhardus. Huius rei testes sunt dominus Marchordus de Hintperge. dominus Hugo de Liehtenstaine. Herbort de Cumpendorf. Chunradus. Perant. Prunwart piscator. Sisridus. Gozwin. Witolt. Tiemo.

Cunctis Christi fidelibus notum esse uolumus quod 316 C quidam de Rücgersdorf nomine Rapoto tradidit super altare Sancte Marie mancipium unum nomine Pertholdum ad censum v denariorum. Huius rei testes sunt Willihelmus Camerarius. Piligrimus. Helmuich Leupoldus et alii

quam plures.

Notum fit omni Christianitati. Quod quidam Pilgrimus et uxor eius Gerdruth. Dederint super altare Sancte Marie. Hademut et filium eius Eberhardum cum omni pofteritate fua ad cenfum v. denariorum. Huius rei teftef sunt. Wilhalmus. Pilgrimus. Otto.

Notum sit cunctis Christi sidelibus. Quod quedam no bilis domina de Asparn Mahthildis nomine. pro remedio anime silii sui Růderici. tradidit super altare Sancte Marie Niwenburch. duas uineas. Medelich positas. et duo allodia. Witrichesdors. posita. Huius rei testes sunt. Vlrich proprius eius. Hasarich. silius eius. Livpolt de Monte. Rětolt. Toler. Hecel. Wilhalm. Perhtoldus et

alii plures.

mut de Widenich pro remedio anime fue tradidit super altare Sancte Marie curtim Widenich fitam. et duo mancipia sua Juten. et Geroldum filium eius, cum omni sua posteritate sua (superfluum) ea conditione. ut si tres annos superfederint, deinceps ferui ecclesie sint. Huius rei testes funt. Wolfher de Foro. Item Wolfherus silius eius. Heruic. Hugo. Hecel.

320 C Notum fit omni Christianitati. Quod quedam Lůchardis dedit ancillam suam Mergardam. ad altare Sancte Marie ad censum V. denariorum. Huius rei testes sunt Livpol-

dus longus. Ortwinus. forstare. Meinwardus.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod Adelbertus de Horne pro remedio anime Adelheidis uxoris sue tradidit ad altare Sancte Marie duo beneficia Grincingen fita. Hoc testantur. Ratoldus frater eius. Witoldus de Widenich. Prunricus. Otto de Nuzdors. Wernhart de Grincingen. Růdwinus cocus ducis.

Item notandum quod quidam Sigehardus de Holarbrunnen delegauit in manum Ottonif de eadem uilla. predium in eadem uilla fitum. tradendum ad altare Sancte Marie pro remedio anime fue. Quod et factum est. Testes huius rei sunt. Sigehardus homo eiusdem Ottonis. Tiemo homo eiusdem. Hugo homo ecclesie nostre. Hervicus. Waltherus miles de Stritdorf. Wolsherus de Foro et filius eius Wolsherus.

Notum fit omnibus Christi fidelibus. quod Hettelo 323 de Stranisdorf pro remedio anime sue delegauit super aram Sancte Marie Uineam unam Grinzingen. quam sibi emit Wigoldus de Widenich homo ecclesie nostre, hac de causa ut eandem uineam. post obitum suum traderet ecclesie nostre, uel certe precium uinee, tres uidelicet marcas argenti. Huius rei testes sunt. Ansalm de Grinzingin. Germundus de Grinzingen. de eadem uilla Ditmarus. In loco autem ubi delegauit eam predictus uir. taliter ut post mortem suam. esset ecclesie asuerunt. testes, Gerungus uir domini Chadoldi de Stranines dorf. Egelossus, homo domine Dimonis, et idem Wigoldus qui predicto uiro comparauit eam.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod Pertholduf 324 de Vrliugestorf peregre profecturus supra aram Sancte Marie cum uxore sua Adelheide tradidit potenti et libera manu vineam unam Bushiberg positum post suam uxorisque; sue uitam ac(hac) facta pactione ut nullam uendendi uineam habeant potestatem. Quam si coacti egestate uendiderint. media pars pecunie que iusta coemptione decem erit talentorum reddatur ecclesie. Huius reitestes sunt. Wolfgerus frater uxoris Pertholdi. Livpoldus. Dietmarus de eadem uilla Witoldus de Widinich. Alrammus et aliqui plures.

Notum fit cunctif Christi fidelibus. quod do mina 325 Mahthildis. De Treufdorf manu sua pontentiua (sic) fine omni contradictione delegauit super altare Sancte Marie Niwenburch. portionem paterne substantie que ei contigit ex hereditate. pro remedio anime sue et parentum suorum. Scilicet duo feoda quorum unum fitum est. Zutechsdorf alterum apud Treusdorf. ad quod pertinet

327

unum holz. Huius rei. testef sunt. dominus Chunradus de Pusenberch. Ulricus et Perhtoldus de Engelbrehtesdorf. Vlricus de Slisperch. Anshalmus. Item Ansalmus. Camerarii ducis Alrammus de soro. Prunrich de Monte.

caf

for loc

**10**6

地斯門州面

Rydigerus. de Hecelsperch.

Notum fit omnibus tam presentibus quam posteris quod Gyntherus de Smîda delegauit libera manu super aram Sancte Marie Altamannum cum filio suo nomine uuitso. ad censum v. denariorum. Huius rei testes sunt. Sifridus Marchuardus de eadem uilla et pynricus. Wolfgerus. Rud-

bertus et alii quam plures.

Notum fit cunctis Christi fidelibus, quod dominuf Tiemo de Wurmze pro remedio anime sue, delegauit supra aram Sancte Marie Niwenburch, per manum Vlrici de Gritsansteten, duo allodia, ibi Ydungespeuge sita. Huius rei testes sunt. Albertus de Hornne (sic) Adelbertus de Ebergozzingen, et Hartnidus frater eius Chunradus et Adelbertus frater eius de Pacental. Perhtoldus de Wurmze. Vlricus de Alarn. Wilardus de Gritsansteten.

Notificamus cunctif Christi sidelibus, quod Eberhardus silius Hunoldi de Swinwart. et Richilt mater eius delegauerint super aram Sancte Marie Niwenburch. pro remedio anime patris sui Hunoldi et uxoris sue Richildis et omnium siliorum ét siliarum suarum. uineam unam. ibi Swinwart positam et hoc cum consensu omnium fratrum et fororum suarum. Huius rei testes sunt, Werenherus Camerarius. Albreht silius Wolfferi de foro. Germunt silius Germundi de Niwenburch. Rudigerus piscator. Alrammus de foro.

Notum fit cunctif Christi fidelibus tam futuris quam prefentibus quod dominuf Otto de Pirbom potentiua manu omni contradictione remota. delegauit super aram Sancte Marie Niwenburch. quatuor allodia.in uilla nostra ibi pirbom. sita. cum tribus filiabus suis. Quarum duas quidem in prefentiarum cum ipfis prediis claustro nostro contradidit. terciam uero adhuc paruulam domi retinuit. hoc pacto. ut posteaquam esset septem annorum.

reliquif duabus fororibus suif in claustro nostro sociaret. Quod si ut sepius accidit. morte uel alia quacumque occasione impediente. uel illam quam iam diximus uel aliam quamcumque. siliarum suarum. similiter septem annorum hoc enim ipsum indultum est ei a magistro et fratribus nostris. inclusis duabus sororibus nostris siliabus suif. sociare non ualeret. assirmauit. se nequaquam predia que tradidit uel omnia, uel partem. ecclesie nostre uelle aufferre. sed in perpetuum cum duabus siliabus quas recepimus. nobis uelle dimittere. huius rei testes sunt Wikhart de Pirbom. Arbo de Mergersdors. Perhtold de Velarbrunne. Otto de Paden. Rapoto puer de Pitten. Viricus puer. silius Virici de Tribanswinchel.

Notum fit omnibus qui tenendo fidem Christi. Christiani dicj meruerunt. quod dominuf Wolfkerus de
Scachefperch. potentiua manu delegauit fuper altare
Sancte Marie Nivuuenburch cum filia fua. duo duorum
uirorum beneficia. Rakkelinefdorf fita. huius rei tesancte Marie Nivuuenburch cum filia fua. duo duorum
uirorum beneficia. Rakkelinefdorf fita. huius rei tesancte Marie Nivuuenburch et esancte Marie Nivuuenburch filius domini
Wolfkkeri hec bona delegantif. Hainrich de Chambekke.
Perhtoldus de Ruzmannfe. Item Perhtoldus de Ruzmannef. Alwich de Gorfe. Chunradus de Zokkelfdorf.
Willehalm de foro Niuwenburch. Engelbertus Grecuf.
et filius eius Engelbertus. hominef ecclesie nostre. Alrammus. et Prunricus.

Notum fit cunctif Christi fidelibus. quod do min a 331 Per h ta de Pirbom et filius eius Livtwinus. potentiua manu tradiderint super altare Sancte Marie pro anime do mini Wichardi. uiri sui et patris eius dem pueri (remedio) beneficia II et curtile unum Hintperge sita. Huius rei testes sunt. Albertus et frater eius Hartnidus de Ebergozingen. Germundus de Niwenburc. Livtwinus puer. de Pirbom. Helmbertus de monte. et alii quam plures.

Notum fit cunctif fidelibus Christi. quod dominuf 332 dux Austrie Hainricus annuentibus uxore (*Theodora*) et filiif suis tradidit Sancte Marie Niwenburch. eo iure quo wert.

5

fibi feruiebant. Alhaidam uxorem Perhtoldi de Nivfidl cum omnibus ex fe genitif. uel generandif. Huius rei testes sunt. Albero de Chunring en. Rapoto de Sconenber: Otto de Purchartsdorf. Hainrich de Gundramsdorf. Chadoldus et silius eius Wichardus de Straninesdorf: Hainricus canif de Mistelbach. Perhtoldus de Iwanstal. Wernhardus de Rabensteine: Ortolsus de Winchel. Hainricus de Ramuoldes pach.

Notum fit omnibus tam presentibus quam suturis quod Riza soror nostra tradidit super altare Sancte Marie Niwenburch. se et partem paterne substantie que contigit stochstal eam. duo uidelicet duorum uirorum allodia. ibi Stochstal sita. Huius rei testes sunt. Perhtoldus auunculus eius de Iwanstal. Chunradus silius sororis eiusdem et frater sororis Rihzen. Reinperht de Wulvlinesdorf. Reinperht Ueltscurph. Ernsto de Wulvlinesdorf Wolsker de Erlahe. Arbo de Iwanstal. Oppoldus de Pahtsdorf. Marchort der luger. Hartwich Vustel. Pilgrimus camerarius ducis shomines ecclesie nostre. Alrammus. Hugo.

Omni Christianitati notum esse uolumus. quod dominus Hainricus de Swarzah omni contradictione restinchia mota. totum predium suum Stinchenbrun situm. nobis Niwenburgensibus pro XXXV talentis inpignoratum. tradidit Sancte Marie Niwenburch. per manus nobilissimi ducis Austrie Hainrici. In precium autem ipsius predii. nos Niwenburgenses fratres. peccuniam quam debuit dimittentes. quatuor ei benesicia Cemchabisken posita. addidimus. insuper etiam prelibati predii quandam partem tradidit in hereditatem silie sue Alhaidi nomine, quam cum ipsa hereditate in consortium sororum nostrarum recepimus. Testes sunt. Otto de Lengenbach. Virich de Asparn. Albertus de Chunringen et silius ejus Hadmarus. Hugo de Ratispona. homines ecclesie nostre Prunricus. Amelbertus.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod quidam no bilis homo Pabo nomine. de Slûnce. pro animç sue remedio delegauit super altare Sancte Marie Niwenburch.
per manum matris sue Elisabet nomine et uxoris sue eiusdem nominis. tria benesicia. Rakkendors posita. Huius Rahkin-rei testes sunt. Hanricus Vnnot. Otto de Missov. Albrecht de Psasensteten. Hainricus de Plewenich. Chunradus et Tagno de Zokelsdors. Marchwardus et Albrehtus de Niwendors. Gerungus de Rakendors. Gorzwinus de Chiowe.

Notum fit cunctif Christi fidelibus. quod Ainmut de 336 foro ex altera parte Danubii. pro remedio anime matrif sue delegauit super aram Sancte Marie Niwenburch. Ivttam cum omni posteritate sua. ad censum. V. nummorum. Huius rei testes sunt. de foro ex altera parte. Hainrich. Albreht. Walchun. Herman. Wercher: frater etiam predicti delegatoris Pilgrimus nomine. qui tunc temporis non affuit. postea rogatu fratris sui. assensum exhibuit.

Anno M. C. LXVIIII incarnationis dominice. O tilia de 337 Modelanfdorf delegauit fuper altare Sancte Marie Niwenburch. potentiua manu. uineam unam. Drafchirchen fitam. et mancipia feptem et decem. ad cenfum. v. denariorum. hoc interpofito pacto. ut fi cenfum fibi impofitum. tribus ex ordine annis foluere neglexerint. in famulatum ecclesie nostre redacti. deincepf famolorum (sic) more deferuiant. Huius rei testes sunt. Alrammus de foro. Rapholt der Garware. Hainricus de foro. item Hainricus cementarius. Gerungus homo ecclesie nostre. Rubertus Perhtoldus cocj nostri. Hainricus coci nostri. Nomina autem mancipiorum hec funt. Chadeloch. Albreht. Fridericus. Gerungus. Walchun. Herbot. Regenbertus. Hailca. Mahthildis. Ita. Perhtrat. Adlhait. item Mahthildis. item Adelhait. et filii eius duo. Albreht et Sifridus et soror eorum Margareta.

Eodem anno domina Heilwich de Sconenchirchen. tan-338 nuente (sic) uiro fuo. Virico. tradidit fuper altare Sancte Marie Niwenburch ancillam fuam nomine Juttam uxorem hominif ecclesie nostre Horandi. eo iure quo ipsam possederat. Huius rei testes sunt. Sifridus. Chalhohus Rudigerus de Sibenprunne. homines ecclesie nostre. Witoldus

de Widenich. Hugo et frater eius Abertus. Hartwicus. Churzhalf. Item Herrandus de foro. et Ulricus item de

foro. Pilgrimus camerarius.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod frater noster filius domini Wolfkeri de Erlhae. Sigehardus tradidit fuper aram Sancte Marie Niwenburch. ea die qua se ipsum obtulit et uinculo regularis uite constrinxit. uillica-remichi tionem Persniche sitam. consentientibus et annuentibus fratribus suis. Wolfkero. et Eberhardo. Huius rei testes sunt Chodoldus et silius eius Wichardus de Straneisdorf. Walther us silius domini Ottonis de Missowe.

Gerungus et Egilolfuf hominef domine Dimudif.

Notum fit omnibus tam presentibus quam suturis. quod Gerbirch soror nostra. tradidit super artare (altare) Sancte Marie Niwenburch se et partem paterne substantie quam sibi mortuo patre dedit mater sua domina Chunecundis de Modelansdors. presentibus hominibus quos infra. in testimonium delegationis introducemus. sunt autem tria beneficia Rezpach sita. Huius rei testes sunt. Wichardus de Arnstaine. Vlricus frater eius de Gadem. Hugo de Modelansdors. Perhtoldus de Iwanstal. Vlricus de Gundramsdors. Arbo de Iwanstal. homines ecclesie nostre. Alrammus. Amelbertus. Gerungus.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod Albericus tradidit libera et potenti manu super aram Sancte Marie Niwenburg mancipia quorum nomina subscripta sunt Gepam uidelicet et sororem eius Pezilam. Gerhohum et Ecuwardum et filios eius Acilam. et Öspil et Mathildam Friderun. Wisint. Pertham. Hermannum et Willibirg. Mergardam. Huius reitestes sunt Albertus filius marchionis. Otto de Machland. Starfrid de Pezilinesdorf:

Herbort de Cumpndorf. Tiemo de Chirgling.

Notum sit omnibus quod Ricza de Suueringen tradidit Pertham ad censum. V. denariorum.

Notum facimus tam prefentibus quam futurif quod Heinricus et frater eius Vlrich tradiderunt ad altare Sancte Marie. Heinricum ad censum. V. denariorum pro remedio matris sue: Heilch. Huius rei testes sunt Diepoldus de Winne. Anshelmus camerarius et seruus eius Rapoto. item Anshelmus Uitricus (*Uiti*) eorum et dominus Truthlieb. et homines ecclesie nostre Hartuicus. Witoldus. Alrammus. Amelbertus. Vuolsherus. et silius eius Uuolsher.

Intimamus tam presentibus quam posteris in hoc loco 344 domino famulantibus. quod Gundoldus et fratres ipsius Hilfunc et Waltherus filii domini. Ottonis de Missau delegauerint super aram Sancte Marie in die depositionis eius. uineam unam addito agro quo colatur atque putetur. Spencingin locatam. Huius rei testes sunt. Dominus Heinricus de Ramuoldespach et fratres eius Albertus de Phomsteten. et Gerungus de Siusprunnen. et Otto eiusdem Heinrici silius. Siboto et Vvdalric us homines ipsorum. Vvolsher de foro. Helmvvic et homines ecclesie nostre: Witoldus. Alrammus. Hartuuicus et alii quam plures.

Notum facimus tam futurif quam presentibus concam- 345 bium cum domino Walthero de Sikkendorf factum. Nam feudum quod habuimus Sikkendorf fitum dedimus ei pro unius uiri beneficio et pago et prato que legitime possederat in uilla Zventendorf dicta. addito talento historica que dedimus ei. Huius rei testes sunt. Com es Gebehardus de Rebegowe Chadoldus de Seuelde. Vdalricus de Asparn. Adelbero de Chunringen. Wernhart de Rabensteine. Pertholt de Iwanstale. Ortlieb de Wideruelde. Heinricus de Puochperge. Rudbertus frater Waltheri de Sikkendorf. Horum supra scriptorum testimonio fulcimus 345 b quod probauimus legitimis testibus quod dominus Heinricus de Mistelbach obpignerauerit nobis uineam pro quinquaginta talentif fi auferretur. nobis predium qvod tradiderat nobis cum filia fua Adelheide Welvven uel Chupharen fitum. Vineam nobis obpigneratam emerat a domino Purchardo capellano.

Notum fit tam futurif quam presentibus quod comi- 346

tef de Sala Heinricus et Sigharduf delegauerint per manus domini ducif Heinrici II (duo) predia Wolffpac et Richershowe rogatu Hinrici de Polan et Ottonif ad subsidium matrif et sororif eorum aput nos conuerfarum et pro remedio animarum earundem et aliorum parentum suorum. Huius rei testes sunt. Chûnradvs comes de Pilsteine. Alber de Chûnringe. Irmfrit de Gnanendorf. Gerolt de Sassengange Irmfrit de Rôtelensteine. Christan et Friderich de Heimburc.

Notum fit omnibus tam futurif quam prefentibuf, quod Margahretta tradidit ad altare S. Marie Gifelam et filiam eius Adelheidem at (ad) cenfum. V. denariorum. Huius rei testes sunt. Prunhicus et Hartuwicus de Newenburc. Wicpet (Wicpotv. Wicpert) de Chirchling en. Otto Chunradus.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod Otto de Ladendorf pro remedio anime fue et cognati fui Rvdberti apud nof fepulti cum duobus filiif fuis Adelrammo. et Hugone et Heruuico fratre fepulti. tradidit ad altare Sancte Marie Niumburg beneficium unum Sirneifdorf fitum. eo tenore ut post ipsius decessum in usum Niwenburgensium fratrum cederet. Huius rei testes sunt Anshelmus et Gerungus de Hakgin. Wernhart de Hakgin. Heinricus. Pertholdus. Liupoldus.

Notum fit cunctis Christi fidelibus tam prefentibus quam futuris. quod dominuf Ortolfu f de Waidhouen fundum Pernhartestal. habuit in benesicio a domino Ekkeberto de Perneckke. Hic dominus Ortolfus seruicio suo promeruit. quod idem dominus suus Ekkebertus eundem fundum Pernhartestal. quem habuit in benesicio. paratus sibi dare iure hereditario. Cum autem hanc circa se domini sui Ekkeberti clementiam certo cognouisset. uidelicet quod quemcumque ipse uellet. predictum fundum iure, sibi hereditario traderet. rogauit eundem dominum suum. ut eundem fundum. quem sibi iure hereditario tradere paratus esset. in manus cuiusdam nobilis uiri domini Chunradi de Aschahe delegaret. ita. quod

348

idem dominuf Chunradus eundem fundum delegaret. quocumque ipse dominuf Ortolfuf eum delegare rogaret. Quod et ita factum est. Quo facto dominuf Ortolfuf rogatu domini fui. Ekkeberti. tradidit eundem fundum Sancte Marie Niwenburch. in concambio pro fundo E marfdorf fito. et pro aliif. Quarum XLV talenta sumpta sunt de uendito predio Richpotenpach. et XX de uinea uendita Nuzdorf. et IIIIor de uinea uendita Megenhart sdorf. rebus mobilibus. plusquam nonnaginta marcas ualentibus et ipsius Ortolfi rogatu prefatus Chunradus delegauit eundem fundum in manuf domini ducis austrie Hainrici. ad defendendum ecclesie Sancte Marie Niwenburch. Post hoc factum. dominuf Manegoldus eiusdem domini Ortolfi priuignus. mouit querimoniam coram predicto duce Hainrico sedente pro tribunali in iudicio eundem fundum dicenf esse fuum. Ad huius querimoniam dominuf dux. uocauit dominum Ekkebertum et dominum Ortolfum in iudicium. Qui cum uocati coram duce adessent. et querimoniam domini Manegoldi audiuissent. dominuf Ortolfuf furgenf. dominum fuum Ekkebertum rogauit. ut eundem fundum quem sibi libera manu dederat. folita clementia fibi defenderet. Surgenf itaque dominus Ekkebertus et accepto pro lo cutore dixit fe eundem fundum iure hereditario possedisse: usque ad idem tempus quo ipse domino Ortolfo eum tradidit. Quo dicto. a domino duce et a circumstantibus dictum est. ut si hoc uerbum vdoneil testibus confirmaret. eum potentem suisse. eundem fundum domino Ortolfo iure hereditario tradere. Ille fine mora. testibus predictum uerbum confirmauit. Quibus patratif. dominuf dux quefiuit fententiam. quandoquidem hoc confirmaffet, quod eundem fundum iure hereditario sicut dictum est. habuisset. si ei eundem fundum domino Ortolfo quem eodem inbeneficiauerat. iure hereditario tradere licuisset. Cui omnino bene licuisse ex sententia publice adiudicatum est. Rursus dominus dux aliam quefiuit sententiam q\(\bar{n}\) (quandoquidem) coram se rationabiliter determinatum esset. fi aliquis ulterius de hoc coram

aliquo iudice uel feculari uel spirituali. respondere deberet. Continuo ex sententia adiudicatum est. nullum unquam hominum. de hoc quicquam respondere alicui debere. In eadem itaque hora dominus dux Hainricus. fundum Sancte Marie Niwenburch Emarsdorf situm. et alia bona mobilia. eiusdem domine. delegauit in manus domini Ekkeberti. in concambio sempiterno. pro fundo illo Wernhard Pernhartestal. Omnium horum. que dicta sunt. testes sunt. Chunradus come f de Pilenstain e. et frater fuus Sifridus. Comites de Scalahe. Hainricus et frater fuus Sighardus. Ekkebertus de Pernekke. Chunradus de Amcinespach. Chadoldus de Straneisdorf. Gebehardus de Chalochesperge. Albero de Chunringen. Hainricus de Puchperge. Erchenbertus de Gorfe. Ortliebus de Wideruelt. Marchwardus de Stainperge. Ortolfus de Winchele. et frater suus Poppo. Hainrieus de Chambekke. Chunradus Tolr. Viricus de Tribanef Winchele. Albertus de Phafesteten. Pilgrimus de Missau. Geroldus de Sahsengange. Wolfkerus de Egenburch. et filius suus Hainricus. Albertus de Minnenbach. Waltherus de Sikkendorf, et frater suus Rubertus. Perhtoldus de Iwanstal. Albertus de Horn. Ortolfus de Isenperch. Vlricus de Vlricheschirchen. et frater suus Irmfridus. et sororius suus Tiemo. Siglohus et frater suus Otto. de Holarbrunne. Vlricus de Hintperg. Otto de Pirbom. et Perhtoldus uituluf. et frater suus Hainricus. Hermannus de Hirzperge. Otto de Purchartesdorf. Hainricus de Plauniche. et alii quam plures. Hif ita peractis domi-Bernhart nuf dux Austrie Heinricus sepe dictum fundum Bernhartstal fuper altare. S. Marie Niwenburg manu fua nullo redelegauit. et perpetuo iure irrefragabiliter possidendum confirmauit. Facta est autem hec delegatio a domino duce Austrie Heinrico anno ab incarnatione domini: M. C. XLXX. I. Indictione IIII. II kalen: Aprilis. feria IIII in pascha. Cuius delegationis testes subscripti sunt. Liupoldus et Heinricus filii prefati ducis. Otacha-

rus marchio de Stire filius Otachari Livtwin de Azilinesdorf. Engilber de Chustilwanch et Vlricus frater eius. Ölricus et frater eius Albero de Vihouen. Fridericus de Mirsdorf. Otto de Houen. Rapoto de Sconberch. Albero de Chunringen et filius eius Hadmarus Werinhardus de Rabenstein et silius eius Hadmarus Vlricus de Hintperge Chonrat de Placental. Harnith de Sachsengan Hædwigis. Gerdrüt. Eber. Herbott. Timo. Heinrich. Gistl. Burchart.

Notum fit Christi sidelibus quod Hetthel de Grabene 350 cum uxore sua predium quod in eodem loco pretio comparauerant hoc pacto dederint Niwenburgensi ecclesie Grabia ut post uitam utriusque illius ecclesie fratribus seruiret. Huius rei testes sunt. Steueno et Pertholdus fratres ipsius Otto de Tuln. Sigisfridus et Echricus uillici ecclesie. et alii quam plures.

Notum fit omnibus Christi sidelibus quod Rodolfus de 351 Challnperge ecclesiam in eodem loco positam uno bene-sia in Kalsia in Kalsicio Niwendorf sito. dotauit.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod Werinhar-352 dus et uxor eius Adala de Grincingen tradiderint super altare S. Marie Niwenburg duas uineas Nuzdorf sitas eo pacto. ut post decessum amborum in usum fratrum in eodem cenobio deo militancium cederent. Huius tradicionis testes sunt Otto de Nuzdorf et frater eius Adelbertus Witoldus. Prunricus Hartwicus famuli ecclesie.

Notum fit quod domino Vlrico feniori de Pern-353 ekke. pro curia illa Hohenburch pofita et pro omnibus appendiciif ipsius curie. Niwenburigenfis ecclesia tradidit in concambio, quatuor beneficia Gelantesdorf fita.

Notum sit omnibus Christi sidelibus. quod dominus 354 Algerus de Egenburch. tradidit silio sororis suç Gnanelino sundum Egenburch situm. hac conditione. ut singulis annis ipse Gnanelo. solueret Sancte Marie Niwenburch. XII. denarios. usque ad obitum suum. Post obitum uero ipsius Gnanelonis. Guntsridus et uxor eius

Hailca. filia predicti Unanelonif. debent habere eundem fundum hoc pacto. ut fingulif annis foluant Sancte Marie Niwenburch tref folidof. Si uero fupradicta Hailca. filia predicti Gnanelonif. absque liberif obierit. uir eius Guntfridus. debet habere eodem pacto. usque ad obitum suum. Post obitum uero ipsius. fundus debet redire ad parentelam mulieris. Huius rei testes sunt. Gnanelo de Egenburch. Ainmût. Charlo. Dietrich. Gundolt. Herman. Pilgrim. Gerunch. Omnes hi de Niwenburch. Herbreht et frater eius Guntfridus de Engenburch.

355

Notum fit tam presentibus quam futuris quod Erchenbertus senior castellanus de Gorse quoddam predium Egenburch fitum et quendam feruum fuum nomine Sigberonem qui prefato predio inbeneficiatus erat. delegauit. fuper altare Sancte Marie Niwenburch. ea conditione ut idem feruuf pro obtentu eiusdem beneficii. cenfum a Niwenburgenfi cenobio perfoluendumRomane ecclesie Romam deferret: uel spadonem accommodaret: Quam delegationem predicti Erchenberti filii. Erchenbertus et Wolfgerus renouauerunt nobis infinuantes quod prefati Sigberonif heredef ex patre eo defuncto dimidium talentum pro obtentu ipfius beneficii fingulif annif perfoluere. deberent. Huius renouationis testes subscripti sunt. Heinricus de Pochperc et filius eius Hugo. Ortholfus de Iedolfsperge. Haidenricus. et Otto filii Wofgeri de Egenburch. Chonrath de Ratlinsprun et frater eius Sigifridus. Eberhardus de Piugen. Algoz frater Sigberonif. Erchenbertvs filius Erchenberti iuniorif castellani de Gors.

Notum fit tam presentibus quam futuris quod Eberhardus de Wienna et uxor eius Adala. uineaf suaf quas habuerat Otacherin uendiderit ecclesie Niwenburgenfi pro XL. V. talentif et marcif. Que uendicio facta est sub presentia et testimonio eorum qui uineas in codem monte possederunt et possident.

356

Notum fit tam futurif quam prefentibus quod Herbor- 357 dus de Ruspach in articulo mortif disposuit ecclesie Niwenburgensi. uillicationem Chatternberch. Quam dux Heinricus delegauit super altare S. Marie Niwenburg. Iuxta eandem uillicationem idem Herbordus disposuit ecclesie Scotorum duas uineolas agrif dispositas quas ecclesia Niwenburgensis acquisiuit a Scottif concambio unius manerii Hercendorf siti.

Notum fit tam futuris quam presentibus quod Rodol- 358 fus Drirr de Vellerbrun in agone infirmitatis sue disposuit ecclesie Niwenburgensi benesicium unum apud Marquarsdorf situm. quod delegauit uxor sua et liberi sui super altare S. Marie Niwenburg.

Notum sit cunctis Christi sidelibus qued quidam 359 Pruno de Garmansdorf habet de nobis benesicium Lize positum. Qued post mortem ipsius in usum debet redire ecclesie.

Notum fit omnibus fidelibus quod quedam Chuni-360 gundif de Trebfdorf. se cum predio fuo uidelicet duobus beneficiif Hagenbrun et uinea I cum agrif difpofita, et beneficio uno Flandorf tradidit super aram S. Marie Niwenburg.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod Mathildif de 361 Livbef filia Manigoldi foror nostra. II beneficia Wartperge et Tig fita que ad illam hereditario iure deuenerant tradidit super aram S. Marie Niwenburg.

Notum fit tam futurif quam presentibus quod WI-362 ricus de Sconchirchen cum filia sua Pertha so-rore nostra tradidit super altare Sancte Marie Niwenburg III beneficia Zohen sun sun sud et II Erla et pratum Rieden dorf. et siluam Medelich et in articulo mortif disposuit ecclesie nostre beneficium unum Pretten-

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod Albertus 363 de Liechtenstein tradidit ecclesie Niwenburgensi pro anima sua III. benesicia et dimidium Zohensuns dors.

365

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod Chonradus de Hoffteten uendiderit ecclesie Niwenburgenfi tria bestallum neficia pro nouem talentif apud Stallarn fita. et ibidem IIII beneficia pro octo talentis. prefate ecclesie in uadimonium posuit.

Notum fit tam presentibus quam futuris quod Niwenburgensis ecclesia cum Raithas lanensi ecclesia concambium fecerit dans ei uineam Chremese sitam pro molendino

" Uihouen fito. et pro IP™ uineif.

Notum sit Christi fidelibus quod Otto de Leusdorf tradidit ecclesie Niwenburgensi II benesicia Gebnsdorf sita. et uineam Chremese sitam cum silia sua Margareta sorore nostra.

Notum fit Christi fidelibus quod Niwenburgensis eccumente clesia cum Pongartenbergensi ecclesia concambium fecit raden ei uineam Chremese fitam et agros quosdam programation uinea et benesicio Widenich et pro uinea Niwenburg. et silua que Gesvent dicitur.

Notum sit Christi sidelibus, quod Woluoldus Niwenburgenss tradidit ecclesie Niwenburgenss uineam Gautaret. Con uarn sitam. pro qua plenarie obtinenda genero eiusdem Woluoldi. VI. talenta predicta ecclesia dedit.

Notum fit Christi fidelibus quod Niwenburgensis ecclesia coram duce et optimatibus Austrie concambium secit cum Chaloho de Tulbing. qui tradidit ecclesie Victoria Pirchenwart sita. pro tribus beneficiis Diepoldesdorf sitis, et pro nouem beneficiis Gnage sitis, et pro predio Charnerbrun sito supra dicta vero tria beneficia Diepoldesdorf sita contulit ecclesie domina Heilca de Uihouen pro predio quod ecclesia Niwenburgensis apud Sebach habuerat.

Notvm fit Christi fidelibus quod Chunradus et Pertha de Mvlbach tradiderunt Niwenburgensi ecclesie pro filia quam habebant Sophya nomine beneficia hec. Ecclesiam et curtile quod vvlgo dicitur Anfidil et beneficium Sebach Rotinpüchin. quatuor beneficia. Zewindin

mansum unum. Trûtmansdorf beneficia. novem. ex quibus IIII incvlta. In receptu quoque Chunradi fratris Sophye beneficium Hittindorf.

Item Chunradus, et Pertha de Milbach con- 371 cambivm fecerunt cum ecclesia Niwenburgenfi. tradentef tria beneficia et tria curtilia. nec non et vineam. Heroltsdorf pro tribus beneficiis que habuimus in villa ipsorum que dicitur Chelchdorf.

Notum fit omnibus Christi fidelibuf quod quidam 372 Gumpoldus de Eginpurch tradidit S. Marie Niwenburch vineam. sitam in monte domini Wolfkeri de Schafperch. Huius rei testes sunt omnes Perchnoz. eiusdem montis.

Notum fit omnibus; quod domino Rudolfo de 373 Chirchling en prepofito ducis, concessimus uineam in eodem loco sitam. ut clementer tractet homines ecclesie nostre in officio suo, hoc pacto, ut post uitam suam, et uxoris eius ad usum ecclesie redeat.

Notum fit tam prefentibus quam futurif. quod domina 374 Irm gardif de Poranftorf tradidit ecclesie Niwnburgensi potentiua manu duo benesicia Poranstorf sita agrum quoque et pratum ea conditione: ut Ortolfuf milef Got. pp. de Poransdorf. qui eisdem beneficiif ab ea beneficiatus fuerat. ab ecclesia quoque beneficiaretur et posteritas sua. persolueretque eidem ecclesie annuatim. V. folidos. Quibus beneficiatus idem Ortolfus a domino Gotschalco eodem tempore preposito. talem sibi decrevit legem: ut fi in festo. S. Martini v. folidof non persoluerit. per quatuordecim noctes. X. solidos persoluat. Quof fi nec tunc perfoluerit. beneficium transeat in ivs ecclesie: habeatque ecclesia libertatem idem beneficium alteri prestatum ad meliorem statuere utilitatem. Huius rei testes sunt. Otto de Missov. Prunricus de Sparwerspach Ramunt de Lengenvelt. Arbo de Sincindorf. Irinfrit de Durrinpach. Gerunch de Ramvolfpach. Pilgrim cognomento Mosriter. Otto. Marchwart.

Haimo de Stadlov. Ortolf de Ibisvelde. Ortolf de Pletpach. et Albertus frater eius. Chalhoch et Rödigerus frater eius de Mulbach. Wigolt. Dietmar. Albertus. Altman. Herman de Missov. Wisinto homines ecclesie. Trutman.

presentibus. quod quidam ministerialis ducis Livpresentibus. quod quidam ministerialis ducis Livprespoldi. nomine Sintrammus. tradidit duo benesicia sita
Ekerichisdors. super aram S. Marie pro remedio anime
fue. que tunc recepit usque ad sinem uite sue pro. X. denariis annuatim inde soluendis. Huius rei testes sunt. Ölricus de Pusindors. Huch de Ladendors. Marchwart
Schers. Ortliep de Wolfpaizing. Meinhart de Malinsdors.
Chonrat de Drozze: Winther de Prante: Chonrat frater
eius. Rodiger de Gawats. Chonrath.

Postea prefatus Sintrammus occifuf est. et in die fepulture eius uxor eius nomine Perhta et propinqui eius de predictif beneficiif se ad altare S. Marie abdicauerunt: De hac re isti sunt testes. Albreht de Slinpach. Wernhart de Mergersdorf. Meinhart. Tromil. Perhtolt de Wrmz. Chunrat de Husluten. Rodolf Sv. Chonrat de Pusinperch. et tref silii sui. Wernhart. Poppo. Pruno. Meingoz. Irinsrit de Gnandorf. Prunrich. Heinrich. et

frater sous. Rodigerus. et alii quam plures.

Perhtoldus et uxor eius nomine Juta de Rorbach pelegauerint super aram Sancte Marie tria benesicia conRarbach fenciente silia sua. I. Rorbach. II. Haginprunne. III. Churealist nisprunne: pro remedio animarum suarum. post mortem suam. Huius rei testes sunt. Ramunt de Lengenvelt. Otto Marcsalch. Rödigerus de Hecilsperge: Herman de Stöcindorf. Chönradus et Hermannus puer Urbani. Alber et Chönrat de Ruhinstain. Otto de List nich. Hugo de Hecilsperge. Rödolf Otto. et Rapot omnes de Rökerfdorf. Chönrat Trugman. Herman sororius eius. Ölricus pellifex. Heinricus de Widnich. Wartman. Heinricus de

Trebistors. Perhtolt frater eius. Walrab et silius Albertus. Heinrich. Willehalm. Altman. Engilbertus, et Amilbertus homines ecclesie Perhtolt Wegihirphel. Otto de Erchinprehtis. Dietmar de Wisindors.

Notum fit cunctif Christi fidelibus; quod quidam mi- 378 nifterialif ducif Livpoldi nomine Ròdolf uf de Chirch- Gotsch lingin et vxor eius nomine Gerdrut. filius quoque eorum Ròdolfus. tradiderint fuper altare S. Marie. V. beneficia Grizinstein pro remedio animarum suarum. Hii Glelantes adhibiti. Heinricus de Planchinstein. Chònradus de Pusinperch. et filius eius Pruno. Otto de Wolfpaizingen. Dietrich de Werdarn. Ramunt. Ölricus de Rezze. Engilschalch. Dietricus. Selbker. Perhtolt. de Isansdorf. Herbort de Lewarn. Ròdiger: Gothscalch. de Werdarn. Livpolt de Povmgartin. Heinricus. Meingoz. Ernsto de Pusinperge. Ölricus de Dietrichtors. Ròdiger et Ròdiger. Livpolt et Livpolt de Sconchirchin. et alii quam plures.

Pateat tam futurif quam presentibus. quod quidam 379 ministerialis ducif nomine Ramundus et uxor eius nomine sub Got. Chunigundif pro remedio animarum fuarum post obitum eorum tria beneficia in Zwentendorf delegauerunt super zwentenaram S. Marie. et sub tali conditione. quandocumque unum illorum aut uinea aut decem talentif redimere uellent in potestate eorum consisteret. Huius rei testes sunt. Gundaforus de Stire et eius milites. Engilschalch de Hucinbach. et Dietricus. Chonrat et frater eius Albertus de Pacental. Prunricus. Otto. Salman. Otto. Chonradus de Pufinperch. et filius eius Pruno. Heinricus de Planchinstein. Engilbreht de Nordernbach. Rödolf de Chirchlingin. Germunt. Dietricus de Werdarn. Wifint. Herbort de Lewarn. et alii quam plures. Iste tres delegationef quas predixi. facte sunt. anno domini M. C. LXXX. VII. indictione. V. fub preposito Gotschalco.

Notum fit cunctif Christi fidelibus. quod quidam mi- 380 nifterialis comitif Chonradi de Pilstein nomine.

Rapoto de Chricendorf. delegauerit. V. mancipia. videlicet Heinricum et Rihzam fororem suam cum filiis suis omnemque posteritatem eorum super aram. S. Marię: ad. V. denarios annuatim soluendos. et si per tres annos non persoluerint serui sint ecclesie. nisi se ad eundem censum redimant. Huius rei testes sunt. Ramunt de Lengenvelt. Eberhart. Wichart. Merbot de Hintperch. Durinch. Rödols. Reinpreht. Heinrich. Reinpert. Meinhart. Eberger: Heinrich. Dietmar: Perhtolt. Ölrich. Chönrat. Hi omnes de Chricendors suerus.

Svb Gotschalco prepofito.

Post hec paruo tempore interiecto. prefatus Rapoto ancillam fuam nomine Irmgard et filiof eius Heinricum. Perhtoldum. Albertum. omnemque posteritatem eorum tradidit S. Marie fub eadem conditione qua et priores. Isti testes sunt huius rei. Hartwich Churzhals. Herwich. Livpolt. Eberhart monachus. Meingoz. Volmar: Eberhart. Röpreht cocus. de Chricendorf Chönrat. Alber: Engildich pater mancipiorum. Heinrich. Rödols. Meinhart. Heinrich. Herlieb. Gerunch. et alii quam plures.

Svb Got. ppo. Cognoscat omnif etas utriusque sexus. quod quidam ministerialif ducif Livpoldi nomine Albertus de Phaffte ten. tria beneficia Pernrut. et duo Guntharsdorf potenti manu super aram. S. Marie delegaverit. una cum uxore sua pro remedio anime filii sui nomine Chalhohi occifi. eadem die ibidem sepulti. sub eadem conditione relicta eius unum beneficium Radinprunne de patrimonio suo et duas uineas Gundramdorf tradidit. Huius rei testes sunt. Idem Albertus de Phafstetin. Otto cognatus eius de Missowe. et fratres eius Elso et Chalhoch. et Alber: Chalhoch de Mulbach. Dietricus et frater eius de Lihtinstein. Rapoto. Alber de Selwiz. de Steinperch. Ortolf. et filius eius Gerunch de Ruspach. Heinricus de Hertinstein. Hugo de Modlansdorf. Heinricus de Durrinpach. Otto de Mulbach. Chalhoch Ahtar;

Chunrat et frater eius Gerunch de Vuzsprunen. Ölricus dapiser. Perhtolt de Wrmiz. Sifrit de Mulbach homo ecclesie Perhtolt. Marchort. Rödiger de Hecelsperge. Rödiger de Mulbach. Chönrat de Werde: Heinrich Titelar: Chönrat et Albreht de Pacintal. Hartnit de Sahsingange.

Nouerint omnes Christi sideles tam futuri quam pre- 383 sentes. quod quidam ministeriales tres fratres de Pusinperch. nomina quorum hec sunt. Wernhardus. Poppo. Pruno. cum matre fua domina Willebirch tria beneficia et curtim Eberhart Idorf super Bort-derk. aram. S. Marie pro remedio anime patris sui Chonradi et animarum fuarum delegauerint. Vnde ifti per aurem in testes tracti sunt. Irmfridus de Gnandors. Fridericus de Pastperch. Megingoz de Pusinperch. Heinricus de Ebergozingen. Willehalmus camerarius Chalhohus de Pufinperch. Ortolfus. Reinpot de Trebistorf. Albertus de Nuzdorf. Rödiger de Hecilsperch. Ramunt de Lenginvelt. Wildunch. Chonrat. Herwicus miles. Altman seruus. et Engilbertus. Wernhart. Ernist. Chalhoch. Hugo miles. Perwin de Stomardorf. Hugo de Stetin. Megingoz.

Svb Got. pp.

Notum fit omnibus katholice fidei cultoribus. quod 384 Liupolduf dux Austrie tradidit S. Marie pro remedio anime sue ista mancipia pro. v. denariif annuatim soluendis. Goz. Rapot. Eberhart. Wentil. Perhta. de Rukerstors. Huius rei testes sunt. Heidinricus de Gors. Wernhardus de Mergersdors. Heinricus Titlar: Chonrat Trugman. Heinrich Wrmil. Herwich. Rödiger Sibhar: Altman. Engilbreht. Rödiger. Challe. Otto.

Pateat omni posteritati sidelium Christi, quod do-385 min a Chonigun dis de Minnebach consensus fratris sui Rodigeri. et sororis sue domine Toten tradidit. S. Marie pro remedio anime sue unam vineam apud Radendors. Huius rei testes sunt: Chrast de Amzinspach. Rodiger de Minnebach. et Rodiger silius eius. Heinricus

Pontes etc. IV. Bd.

et Chunradus militef eorum. Hartwicus Churzhalf. Perhtolt. et Chonradus Trugman. Chunradus miles. Baldwinn. Livpolt. Heinricus de Hintperch. Danchwart. et

alii quam plures.

Notum fit omnibus Christi fidelibus. quod quidam ministerialis comitis Chonradi de Pilstein. nomine Olrieus de Sinwelvelden. tradidit Reinpern seruum suum de Chrizendorf super aram. S. Marie ad. V. denarios annuatim soluendos. Isti testes sunt. Willehalmus camerarius. Heinricus Titlar. Perhtolt Chalhoch. Herman. Albertus homines ecclesie. Eberhardus seruus ducisse. Trutman piscator.

Notificamus omnibus Christum colentibus tam futurif Sab Got quam presentibus. quod duo fratres quorum uocabula sunt Marchwardus. et Olricus de Hintperch ministeriales ducif Livpoldi. una cum matre sua nomine Tota et sororibus suis absque omni contradictione. in die sepulture patris eorum nomine Olrici tradiderint. S. Marie omnique conuentui hic domino famulanti uilliwalkers-cationem apud Wolfkersdorf pro remedio anime patrif sui et animarum suarum. Huius rei testes sunt Olricus de Trutmansdorf. Ortwin de Gumpendorf. Herbort de Potendorf. Heinricus de Steinperch. Herwicus de Chunisprunne. Hartwicus de Velwen. Helphant. et Marchort et Heinricus de Hintperch. Heinricus de Trebsdorf. Otto de Pirboym. Diether et Waltchon. Dietricus et Dietricus de Hintperch. Olricus et Sifridus frater eius de Chranichperch. Heinricus et Walther de Olrichschirchen. Heinricus de Wolfkersdorf. et Hartmannus. et alii quam pluref tracti sunt per auref in teftef.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod quedam domina ministerialis Liupoldi ducif Hædwigif nomine de Wrmze una cum filio et filia Pertholdo et Perhta in remedium anime filii sui Rêdigeri tradidit super altare sancti Michahelif Archangeli in basilica predivm 1. Missawe sitvm. ad illuminandvm idem altare in perpe-Meyunw. tuum. Huius rei testes sunt. Geroldus de Sahsengange. Chunradus et Albertus fratres. de Pacental. Heinricus Ebergozinge. Wolkerus de Hezmanestors. Gerungus. Chvnradus. Hugo de Wrmze. Pertholt de Malmanstors. Alolt de Ricendors. Pertholt de Heiligenperge. Gundolt de Hucendors. Cumpo de Ceizelperge. Alolt de Hezmanstors. Amelunch de Meinrastors. Meinhart de Swinsteie. Friderich de Hezmannestors. Albertus Hech. Ditmarus Lerz. Marchwart Tavslær homines ecclesie nostre.

Nouerint etiam omnes Christi fideles. quod eadem 389 domina Hadewigis de Wrmze eodem die vna cum eisdem liberis suis Pertholdo et Pertha pro remedio anime prefati filii svi Růdigeri potenti manu tradidit super altare. S. Marie Niwenburch. predium. I. (vacuum) situm. Huius rei testes sunt qui et supra.

Pateat omnibus Christi fidelibus tam futurif quam 390 prefentibus. quod quedam ministerialis nomine Chunigundis comitisse de Planchenstein presente domina sua et sub manu eius predium quod habuit Trebesdors. tradidit S. Marie pro remedio anime sue. et se ipsam in communem societatem sororum nostrarum deo uiuum sacriscium obtulit. Huius rei testes sunt. Wernher de Pleiche. et srater eius Heinricus. Marchort de Swinze. Manigolt de Pogin. Otto de Haga. Magins de Staine. Ramunt de Sulce. Ortos de Sulce. Rodolf de Gumperhsvelde. Magins Cholbe. Willehalm de Sbrincenbach. Heinrich Vogil. Otto de Wesen. Willehalm camerarius.

Nouerit omnif etaf fidelium Christi. quod quedam 391 ministerialis ducif L. (Leopoldi) nomine Juta de Ror-Sura in bach tradidit S. Marie filuam apud Trebsdorf pro remedio anime mariti sui Perhtoldi in die sepulture sue et X. mancipia in seruos pro remedio anime filii sui. nomine Chonradi submersi annuente filia sua nomine

Chonigunde et marito suo nomine Gotsrido. Huius rei testes sunt. Heinricus et trater eius Reinpot de Trebs-dors. Ramunt de Lengvelt. et sororius eius Heinricus. Presatus Gotsridus et homo eius Hartwicus de Plezperge. Reinpot. Deinhart de Slisperge. Albertus et fratres sui Olricus et Hainricus de Rorbach. Huch et Rödiges. homines ecclesie: Durinch Huch de Steten. Ernst de Trebsdors. Wernhart. Ernst de Pusinperge: et alii multi.

Nomina mancipiorum sunt hec. Durinch. Dietmar. Meinhart. Eberhardus et Durinch. Gerdrut. Halwich.

Perhta et Perhta. Adela.

Cognoscat omnis etas tam sutura quam presens. quod quidam nobilis vir nomine Ölricus de Asparn. una cum silio suo nomine Chonrado pro remedio anime uxoris sue nomine Alheidis in die sepulture eius tradidit dimidium benesicium Massendorf. Sancte Marie in usum fratrum hic deo seruiencium. Huius rei testes sunt. Gerolt de Sahssingange. Heinricus de Swechint. Selbker de Asparn. Chono et Chonrat fratres eius. Rodiger silius martertere (sic) eorum. Vorich de Asparn. Sigeloch de Wolsstal. Ölricus et alii quam plures.

Patefacimus vniversis Christi sidelibus. quod quidam de sidelibus Christi in Winna nomine Reingerus cum uxore sua nomine Huna contulerit se ad conversationem nostram cum omni substantia sua. videlicet cum tribus uineis et tribus domibus in Winna. et XX. VIII. talentis et XX. garradis vini. Huius rei testes sunt. Wirnto frater predicte domine Hune. Prunricus. Ramunt. Henricus. Hartwicus Churzhals. Tivtricus. Pilgrimus. Diepolt de Winna. Hugo. Rödiger: et alii.

Cognoscat omnis etas sidelium, tam sutura quam prefens. quod quidam vir nomine Hartwicus de Tevnsteten in Ibsvelt. ancillam suam nomine Alheit cum filiabus suis omnique posteritate sua tradidit Sancte Marie in Nivnburch ad v. denariof annuatim perfoluendos. Huius rei testes sunt. Idem Hartwicus Willehalmus camerarius. Fridericus de Chalwenperc. Ródwinus. Ródolfvs Fridericus. Ortolfus. Heinricus. wrmil. et alii quam plures.

Notum sit omnibus Christi sidelibus quod domina 395 C Margareta confensu domini Germundi mariti sui. pro remedio anime Dietrici filii sui tradidit ad illuminandum perpetuo altare Sancti Johannif apostoli vineam Widnich fitam. et mancipia quorum nomina hec sunt. Pernhardus cum uxore sua et IIIIºr. pueris. Soror eiusdem Rihza. Friderun cum .IIIIºr. pueris. Hartnidus cum tribus pueris. Chonradus cum filia eius Ditlint. Diemvt cum filia Gerdrvt. cum puerif duobus. absque omnium mortalium contradictione. pro remedio anime sue et filii sui Dietrici. Huius rei testes sunt. Germundus maritus eius. Marchordus de Hakingen. Chonradus milef domini Germvndi. Gvndoldus decimarius. Albertus Heche. Albertus servus magistri nostri Gotschalci. Hartwicus Churzhalf. Livtricus. Sigehart et filius eius Wigoldus et alii quam plures.

Tam presentibus quam futuris notum facimus Christi 396 fidelibus quod quidam Albero frater Ottonis de Myssawe in Jerosolimitanam expeditionem iturus si non rediret uel quandocumque terminus uite adueniret. tradidit super altare Sancte Marie Niwenburch duo benesicia in Slünze: Huius rei testes sunt Albertus de Phasseten. Otto de Myssawe frater eius. Elso Pilgrimus Chalhohus Ortossus de Mülbach. Heinricus de Herten-staine. Arbo de Pleibenich. Albertus. item Albertus de Nuzdorf Friderich Otto Eberwin.

Nouerit universitas tam presentium. quam subsequen-397 tium. quod Agnes relicta Alberti de Phasenste-ten in die depositionis eiusdem mariti sui. pro remedio eius anime delegauerit supra aram S. Marie Niwenburch. uillicationem Ramuoldespach. omni sopita contradi-Rauelt-hech.

ctione. Huic rei testes sunt adhibiti. Ditricus de Lihtensteine. Hiz de Glogeniz. Otto de Missawe. Pilgrimuf Chalohus Ortolfvs fratres de Můlbach Albero marschalcus. Hardnidvs de Sahsengange: Heinricus de Steimberch. Hainricus de Durrenbach. Wernhardus de Eiterbach. Viricus de Poreisdorf. Hainricus de Hertensteine. Forthlib Sifrit Chaloh Rudger fratres de Mulbach. Hainricus de Phafensteten. Arbo de Pleunich. Eadem die prefata Agnes. institucionem mariti sui. quam uiuens instituerat. isdem (iisdem) testibus prescriptis. uotif omnibus ad efectum (eic) perduxit uillicationem uineam et curtim delegando ad aram beate Marie virginif ea condi-Intapella titione (conditione) ut capella Sancti Nycolay. ex hac iugiter lumen incensum habeat. et sepulchrum marchionis in capitolio (capitulo) perpetualiter illuminari debeat. Hanc institucionem qui irritam fecerit. perpetuo anathe-

matj subiacebit.

Nouerit omnis etas omnium sidelivm quod quidam
Chunradus de Mergers dorf delegauerit super aram
Sancti Nicolay pro remedio anime sue quendam i v devm
Heinricum ad censum. V. denariorum singulis annis persoluendum. Liutricus Englbertus. Wolframmus Albertus
Hekke. Fridericus Chalenbergar: sunt testes adhibitj.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod matrona quedam de Rorinwisen Jüta nomine cum filiis suis Rodolfo et Heinrico et Eberhardo. Ortolsum quendam. tradidit ad aram Sancte Marie. ad. Vque denarios annuatim persoluendos. Huius rei testes sunt per aurem tracti. Chunradus uidelicet de Sancto loco. Chonrat Trugman. Wichperht. Hartwicus Churzhals. Cholo. de Chalwenperge. et alii delegatores.

Pateat cunctif Christi fidelibus tam futuris quam prefentibus. quod quidam ministerialis ducif nomine Otto de Puchsprunne cum manu uxorif sue nomine Chunigundis et filie sue delegaverit predium apud Puchsprun. quod tunc inhabitabat quidam nomine Gotfridus. fuper altare Sancte Marie in Niwenburg. pro remedio anime fue: in usum fratrum ibidem deo seruieneium. Huius rei testes sunt. Heinricus de Glogniz. Perhtolt de Nivsidel. Ortol de Grizansteten. Wigant de Puchsprun. w. Eberhart de Pirpovm. Ölricus filius eius dem Ottonis. Ernst de Prunsdorf. Riwinus. et alii quam plures.

Nouerint cuncti fideles quod Dietricus silius 401
Dietrici de Lihtenstæin annuente matre et fratribus suis in susceptione sororis sue delegauit altari Sancte
Marie tria benesicia Sirnis dorf. Huius rei testes sunt
Wernher de Ebenuelde Virich Esel. Wernhart de Aitirbach. Gerunch. Germunt. Gerunch filius Jungirici
Holebrunne tria predia in monte.

Notum fit Christi fidelibus Margaretam de Wolff-402 tal in die susceptionis Adelheidis sororissus una cum matre eiusdem puelle Chunigundi amicis suis tunc presentibus sine contradictione delegasse altari Sancte Marie predia tria curtilia VIII<sup>10</sup>, cum agro. et silva Hole-Holebran brun. et prato Wilandesdorf. Huius rei testes suiva House Hartunc de Kiwe. Dietmar de Kernerbrun. Viricus asinus. Rudigerus de Rorbach. Rudbertus. de Radive (Radienne): Heinricus uitulus Gunzel. Ortols. Otto. Hartwicus Kurzhals Engelbertus Amman. Germundus. Herwicus, helle. Marchwardus.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod Engil uxor 403 C Gerungi de Otakringin in die obitus fui delegauit ad aram Sancte Marie Hailcam cum puerif fuif. Huius rei teftef sunt. Hartwicus Churzhalf. Rudigerus de Hecilsperge. Albertus de Widnik. Helmwicus miles ecclesie. Albertus Uotschir: Riwin.

Notum fit quod Meginwardus tradiderit uineam pro 404 remedio anime uxorif fue Alheidif. Teftef sunt. Viricus frater eius Rubertus cocus. Ditricus. Wernhardus filius eiusdem Alheidif.

Notum sit cunctif Christi sidelibus quod dominus Odalricus sacerdos de Sancto Georgio Stadelò. cum Mathilda sorore sua tradiderunt ad aram Sancte Marie uineam et curtim in Nuisidil sitam. Huius rei testes sunt. Chunradus miles. Herwicus Uorschil. Hainricus Smidil. Riwinus de Aspinsdors. Rudolfus. Hainricus Mundols. Hartwicus Churzhalf et silius suus Hartwicus. Herman cum patre suo Chunrado Trugmanno. Otto et Hainricus de Stadelò.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod Chunradus camerarius annuente fratre suo Eberhardo delegauit fuper aram Sancte Marie ita fi fine heredibus permanferit. et post mortem fororif fue Willibirgif uineam unam in monte ecclesie fitam. Huius rei testes sunt. Manegok Iagir: Hartwicus Churzhalf et filius fuus Hartwicus. Wolfkerus cocus. Eberhardus frater eiusdem Chunradi. Gerungus de Hakkingin. Vlricus filius filii fui de Hakingin. Willibirg et Alheit forores eiusdem Chunradi. Meingoz Schiche.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod domina Agatha tradidit ad aram Sancte Marie mancipia tria ad cenfum. V. denariorum. Rudolfum. famulum fuum. Ottonem quoque. et Perhtam fororem eius. Huius rei testes sunt Germundus miles. Chunradus miles eius. Starfrit. Herman de Sancto Martino. Hartwicus Churzhals. Rudegerus de Hecilsperge. Ludwicus De Rorbach. Hartfridus pellifex. Rubertus cocus. Helmwicus miles. Herman Crochil. Engilbertus.

Notum fit tam presentibus quam suturis. quod Hainricus Wat samulus claustri cum se prosecturum esse a d
Sanctum Egidium decreuisset. prepeditus ab inimicis suis qui eum grauiter sauciauerant. confilio amicorum
suorum pro eadem prosectione delegauit ad aram Sancti
Egidii vineam unam et curtim Widnik ut de reditibus
ipsis idem altare perpetuo illuminetur. Huius rei testes

sunt. Ditmaruf Lerz. Altmannus frater defuncti. Herwicus Uorfchil. Perhtoldus Uutrar. Wifinto. Popo. Luticus.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod vidua do - 409 mini Wikkeberti (tradidit) unam uineam post mortem duorum filiorum fuorum ea condidine (conditione) ut per eandem uineam fos (fons) noster liberum habeat t'meatum (transmeatum). Huius rei testef sunt Vlricus frater ejus Herwicus Helle. Herwicus Vorfchil. Hainricus et Rudolfuf (Wichar) de Straneisdorf Gerwicus famulus eius. Rudgerus Eninchil. Hartfrix cementarius. Gerungus Hartwicus et Albertus serui magistri nostri. Ernst nauta.

Notum fit tam presentibus quam futuris quod domi- 410 nus Werinherus prepositus eodem anno quo episcopatus apicem assecutus est tradidit custodie insulam Nuzdorf sitam. Huius rei testes sunt. Albertus de Nuzdorf. Item Albertus Chunradus.

Item notificamus tam presentibus quam suturis quod 411 eodem anno annuente ipso Werinhero preposito domina Margareta tradidit ad altare Sancti Johannis apostoli perpetuo illuminandum. curtes quas habuit Widnik post obitum suum. interim uero singulis annis persoluit. VI. solidos.

Notum fit cunctif quod quidam Hainricus nomine de 412
Wifindorf tradidit ad altare Sancte Marie beneficium Warperch fitum. Huius rei testes sunt. Viricus frater eius.
Ditmarus et frater eius Herman de Wisin-Reinmarus de Wifindorf. Herrant in foro. Rubertus cocus. Hainricus pellifex. Perhtoldus in ecclesia. Pilgrimus in foro.

Sub eisdem testibus patruus eiusdem Hainrici tradidit 413 C mancipium unum Wisindorf vacuum nomine ad censum. V. denariorum.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod Vlricus 414 C minutor. Marchwardus quoque. nauta de Cricindorf cum liberi essent. pro falute tamen anime fue deuouerunt fe fuper altare Sancte Marie: censum. V. denariorum persoluturos. Huius rei testes sunt Chunrat Trugman. Herwich Helle. Herwich Uorschil. Fridericus Challinpergar: Hartwicus Churzhals. Perhtoldus Uittrar.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod Hainricus de Valwa tradidit Luikardam de Alpinto ad cenfum. V.

denariorum cum filiis suis.

Hartwicus furdus tradidit ad altare Sancte Marie mancipium fuum (vacuum) nomine ad cenfum. V. denariorum. Huius rei. Testes sunt. Chunrat Trugman. Engilbertus in foro. Hainricus Smidil. Ekkardus plaustrarius. Viricus piscator. Hermannus sororius Trugmanni. Ernst nauta.

fuf et Chunradus de Clemenfdorf tradiderunt Meinhardum de Nuzdorf ad cenfum. V. denariorum. Huius rei testef sunt. Hartwicus Churzhalf. Hainricus de Wrmiz. Rudolfuf et Ortolfuf de Nuzdorf. Chunradus de Sancto loco.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod domina Gerdrudif de Acinprukke delegauit ad aram S. Marie duo beneficia post mortem fuam. Curtif quoque quam

habet iuxta sorores ecclesie debetur:

didit ad aram Sancti Andree apud fororef famulaf suaf ad censum. V. denariorum Elspet cum puerif suis. Ludwico et Mahthilda. Gerdrudam sororem eiusdem Elpet cum filia sua Ofimia. Juttam quoque et matrem suam.

420 Notum fit cunctif Christi fidelibus quod dominuf Wolfkerus clericus tradidit ad aram Sancti Nicolai cur-

tim unam cum uinea iuxta fanctum Martinum.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod Udalricus afinus cognomine. in susceptione sororif eius tradidit predium Prvnsindorf duorum talentorum et XXX denariorum de aqua que dicitur Wurslach. eadem die Ulricus

Struno aduocatiam quam ui tulerat. refignauit preterca filuam et perchreth XII<sup>dm</sup> uinearum et XVI. iugera que fimiliter male habuerat ecclesie refitiuit. Horum testes sunt Herwicus de Chernerbrunne Vdalricus de Bugen Hertwicus Churcehalf et filius eius Hertwich et Englbertus officiarius fratref eiuf Pertolt. Herman. Vlricus Strun. Vlricus.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod Chunradus 422 de Arbinge pro remedio anime fue. Patrifque fui Engildich et Hiltigundif matrif fue. tradidit ad altare Sancte Marie post mortem fuam fi heredef habuerit nec ne. duo predia et molendinum unum. Subinherre. Huius rei testef sunt. Ipse Chunradus. Wecil Ulachihezze. Otto et Sifrit de Chuliube. Engilpreht iudex. Hartwicus Churzhalf. Rudger de Mulbach. Rudger Gogan. Hainricus pellifex. Herman pellifex. Perhtolt Snabil. Otto carpentarius. Demhart camerarius. Idungus de Vtintal.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod Ditmarus 423 c Lerz annuente filio fuo Herbordo tradidit ad altare Sancte Marie Niumburch mancipium fuum Alheidim nomine cum filiis fuif ad cenfum. V. denariorum. Huius rei testes sunt idem Herbordus. Chunradus miles. Ludwicus. bawarus.

Notum fit Christi fidelibus quod quedam Rikardif 424 una cum filio fuo Ottone in die deposicionis mariti sui pa-Sad ppositris eiusdem pueri Ottonis de Missove delegauit altari Sancte Marie predium I. Slunze et duo Durrenpach. Hoc testificantur Chalohus. frater defuncti. Pilgrimus de Swarzenowe. Chalhohus et frater suus Ortolsus de Mulbach. Dietricus de Lihtenstaine. Hartungus et frater suus Adeloldus de Chiawe. Chunradus de Asparn. Hainricus senior de Hertensteine. Rudolfus de Chirchelinge. Hainricus de Ulricheschirchen.

Eodem die presentibus eisdem testibus Chalhohus 425 frater eiusdem Ottonis pro remedio anime sue delegauit Substitution altari Sancté Marié predium I. Slünze alterum Dürrenpache censualiter singulis. s. (scilicet) annis a se persol-

uendof undecim nummof. In pentecosten et ut post obitum suum sine contradictione uxoris siue liberorum cedant in usuf fratrum. Hoc testificantur testes priores.

Notum fit Christi fidelibus quod Waltherus quidam de Wolmunzesperge cum ceteris amicis suis post mortem cognati sui Chunradi cuius eadem uinea suit delegauerit uineam unam altari Sancte Marie hac condicione ne eadem uinea uel uendicione uel concessu a fratrum stipendiis separetur. Hoc testificantur idem Waltherus. Chunradus Engelscalcus Pertholt affines eius. cementarius Friderich Chalenperger. Reinolt cocus. Meingozuf Sciche. Englpreth Amman. Quidam fratrum Meingozus cellerarius Rudgerus custos. Dietricus Purger. et quidam fratres laici Hainricus Gotfridus.

Nouerit posteritas fidelium. quod domina Liucardif Radolfo de Mocen annuente filio suo Friderico nemine contradicente obtulit altari Sancte Marie duo beneficia Gnage pro remedio anime sue. Hoc testificantur. Waltman maritus ipsius. Germundus dapiser ducisse. Wemheruf Hartwicus. Rudgeruf et Ludwicus de Rorbach Ditmarus. Walrab clericus Hainricus Titaler. Wolfkeruf uor-

star Wolfgeruf liber.

Posteritati fidelium sub testimonio eorum qui presen-Rudolfo tes erant infinuamus quod dominus Rapoto de Lithenstaine in susceptione filie sue Chunze delegauerit al-Poystorf. tari Sancte Marie duo beneficia Poistorf nullo contradiet eadem puella annuente. Hoc testificantur Germundus de Acelin Idorf. Gotfridus Ahter Hainricus de Pvnriches. Rapot Rovber. Poppo plebanus in Laugessehe. Chunradus de Mosrah. Rådperth de Chreithepach. Gerwich de Wldinfdorf Rydgeruf Eninchil. Hermannus Gocceral Viricus Mulich. Pertholt Tiemo coci. Gundoldus Uuller. Walrab clericus Chunrath pictor. Dietmarus uillicus de Willehalemsdorf.

Notum fit Christi fidelibus tam presentibus quam fu-Rodelfo turis dominum Ortolfum de Ruspach in deposicione

filii sui Ortolfi. per manum fratruelif sui Wernhardi et uxoris eius Gisile de Mergersdorf delegauit (delegasse) super aram Sancte Marie Niumburch pro remedio anime sue filiique sui predium Meinharsdorf omni sopita contradictione. Huius rei testes sunt per aurem tracti. Sisridus Wasse. Vlricus de Chunisprunne. idem Werinhardus de Mergersdorf. Vlricus de Wolskersdorf. Herwicus et Ditmarus frater eius de Charnabrun. Arbo de Güche. Heinricus de Prünriches homines predicti Ortolsi. Adeloldus. Heinricus. Rulandus de canus de Sancta Agatha. Chunradus clericus de Ruspach. Hartwicus Churzhals. Wisinto miles. Rudger Subinhar: Timo cocus. homines ecclesie.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod ecclesia 430 Niumburgenfif concambium fecit cum domino Hain-rico de Durrinpach dato sibi predio uno in eadem uilla pro duobus beneficiis Mustrinch fitis. Hoc testantur subscripti testes. Chunradus de Asparn. Rapot de Alta. Chunrat et Otto de Durrinpach. Germundus miles. Rudgerus et Ludwicus de Rorbach. Hermannus de Stocindors. Rudgerus Subinhar. Engilbertus procurator. Ebergerus et Hainricus de Haselpach. Chunradus pictor.

Notum fit cunctis Christi fidelibus quod dominuf 431 Ortolfuf de Rufpach tradidit ecclesie Niumburgenfi pro remedio anime sue vineam Meinharsdorf sitam cum curtili et agrif dispositam. Huius rei testes sunt Wernhardus de Mergersdorf. Arbo de Pûche. Vlricus de Witigersdorf. Vlricus cognomento Chalbe de Grizanstetin. Alolt. Irmvrit. Pabo. item alius Pabo. Hartmut de Rufpach. Rahwin de Stocherowe Albreht de Seggigin. Chunradus sacerdos de Ruspach. Hainricus sacerdos de Stainpach.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod Liupoldus 438 dux Austrie et Styrie cum filiis tradidit ecclesie w. pp. Niumburgensi filuam et montem Sinwelberch rogatu prepositi Werinheri. Huius rei testes sunt Chunradus

comes de Pilstein. Sifridus comes de Moringin. Erhaft de Aneinspach. Hadmarus de Chunringin. Wichkardus dapisex. Alrammus de Hovidors. Marchwardus. Gerun-

gus. et Erchinbertus de Hakkingin.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod Vlricus de Vrindorf tradidit Hainricum de Gabliz ad censum. V. denariorum. Huius rei testes sunt Hartrudus de Sahsingan. Fridericus de Haimpurch. Hainricus de Rotilstain. Walrab clericus. Chunradus camerarius. Perhtolt Snabil. Perhtol Chislinch.

Notum fit omnibus quod Hainricus de Maleinsdors concambium secit cum Niwenburgensi ecclesia de duobus benesiciis Mustrenche: receptis ab eo in eadem uilla aliis duobus benesiciis coram duce Friderico. et ministerialibus suis. Huius rei testes sunt Otto de Puchperch. Chunradus de Hussiutin. tres fratres de Merchensteine: Hugo Vdalricus Wichardus. Irinsridus. Rudolfas de Rehartsowe Fridericus de Haimburch Hainricus de Viricheschirchen.

Notum fit cunctis Christi fidelibus quod Hugo de Dietriers Modelansdorf concambium fecit cum Niwenburgensi ecclesia de duobus benesiciis Recepach datis aliis duobus uno Grincingen altero Nuzdorph per manum ducis Friderici. Huius rei testes sunt. Vlricus de Chunigesprunne Rudolfus Stubech. Rapoto de Ualchenberch. Otto de Ramisperch. Wichardus dapifer.

Quidam Herbordus de Landecke ministerialis ducis Friderici. tradidit cum filia sua. IIII<sup>or</sup>. beneficia Isinharts-torph et dimidium Zuwentendorph huic ecclesie p mañ duc. s. (per manum dveis vel dicti Friderici.) et hi sunt testes subscripti. Werenherus de Grizpach. Rudolphus Stubech. Vdalricus de Chunigesprunne: Hugo de Modelans-dors. Herewicus de Chernerbrun. Meingozus. de Hindirberch. Chunradus de Gerlohes. Hugo de Parawe. et alii quam plures.

Item quidam Otto homo ecclesie tradidit ecclesie 437 uineam Wideniche et perchreht alteriuf uinee ui-pp delicet urnam pro remedio anime fue et uxorif fue Methilt nomine pro peticione ipfius. Huius rei testef funt. Perhtolduf Sulde: Rudigeruf de Mulbach. Albertuf de Widnich. Hainricus Titilere. Chunradus pictor. Egelbertuf. Riwinuf hominef ecclesie.

Notum fit cunctis Christi fidelibus quod domina 438 Chunigundis de Hintperge obtulit duas uineaf in De prochalinperge Sancte Marie post obitum fuum. Huiuf rei testes funt. Rudosus (Rudolfus) miles de Wolfgeresdorf Hugo nauta. Eticho Arnolt. Alram. Rvdof Liupolt. Arnolt. Hertwich. Engelurit. Ludwich. Rudos. Eberhart carnifex.

Notificamus universe posteritati quod dominus Hain-439 ricus de Michelstet in cum coniuge sua Mathildi delegauit Sancte Marie benesicium Rudhe. Huius rei testes sunt Wernhardus Erinsto Ortolsus fratres eius. Rudgerus de Hittendors. Nordolsus de Stritdors. Ludewicus. Hartliebus Engelbertus homines eius. Herwicus. Pertholdus Vuterer. Wigoldus Chunradus miles Chunradus faber.

Notificamus uniuerse posteritati quod dominus Pilgri-440 mus frater Haimudis et uxor sua Perhta pro remedio posteritati quod dominus Pilgri-440 mus frater Haimudis et uxor sua Perhta pro remedio posteritati anime sue et patris tradiderint uineam in Hengestperc. Huius rei testes sunt. Hartungus de Chyowe. Ludwicus de Tribanswinehel. Leupold uon Naglaren. Vlricus Hütschoch. Chunrat uon Gerlôs. Arbo de Püche. Chunrad uon Hêven. Wolsker in soro Wolshart de parrochia. Purchart uorstêr. Friderich de soro. Vlricus (dictus?) Direnmân. Germundus miles. Rudinch de Pvnsinperc.

Notificamus uniuerse posteritati quod domina C hu-441 nigundis de Radovn. ad altare S. Marie pro remedio anime sue delegauit II. benesicia. in Livpoldessdors. Leopolt dors. Huius rei testes sunt Ludwicus de Tribanswinchel frater eiusdem Chunigundis. Hartungus de Chyowe. Ru-

dolf de Chirchlinge. Chunrad uom Gerlôs. Arbo de Püche. Helnwich de Grizz. Germundus milef. Vlricus de Hizzinge. Chunrad uon Hissowe. Vlricus Direnman. Hainricus uon Ebersdorf. Rudgerus de Mulbach. Perhtold Snabel. Albertus de Nuzdorf. Gerunc homo ecclesie. Helnwich Uzenuorest. Albertus uon Chufaren. Chunrad uon Hovên.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod domina Alp. p. heidis de Hacenbruk et filius eius Ortolfus tradiderint uineam agris dispositam in Winzurle. Huius rei testef sunt. Hugo uom Aigen. Hartunc de Chyowe. Chunrad uom Hovên. Chunrad uom Gerlos. Hainricus uon Hertenstain, et Ortolfus frater eius, Arbo de Püche, Hainricus de Ebersdorf. Reinwein uon Slitdorf. Gerunc homo ecclesie Meingoz Sichê.

Notum fit cunctis Christi fidelibus quod quedam Ger-D. pp. drudis in Niunfidel delegauit ad altare Sancte Marie pro remedio anime sue et uiri sui Vlrici uineam in Widniche post obitum suum. Huius rei testes sunt Wifinto miles Englbertus Ammannus. Diepoldus Pilgrimus in foro Wolfgerus. Chunradus perchmaister Fridericus. Hert-

wicus Eberger. Richer. Rudger. Ekerich.

Memorie Christi fidelium retinendum defignamus D. pp. qualiter matrona quedam de Draschirchin iuta nomine predium fuum quod penef nof habuit Phafstetin in manus domini Mengozi Cellerarii tradidit. datif XX" IP talentif. Huius rei testes sunt plebanus de Drâschirchen. Hainricus perchmagister ducis et Wichfrid de eadem uilla-Pertholdus Amandus de Arnstain. Virious miles de eadem domo. Walchun. item Walchun et Eherhard filius eius de Tatindorf. Arnoldus et Hainricus de Phafstetin. Gerungus de Otakirin. Riwinus Hugo frater eius Albertus et Otto de Nuzdorf. Harwicus Churzhalf homines ecclesie. Deinde una filiarum eiusdem Jute cum ipsum pactum infringere uellet ad nof deueniens. tandem a preposito Dietrico deuicta accepto talento una cum matre super altare Sancte Marie delegauit. Quod testantur testef subnotati. Hainricus Wichardus frater eius de Modilas dorf. Chunradus de Arnstain. Chunradus Trugman Hermannus sororius eius. Gerungus de Otakirin. Engilbertus amandus et ceteri homines ecclesie quos supra notauimus.

Item uniuerse posteritati infinuamus quod Rapoto de 445 Velwen cum filiis suis delegauit super altare Sancte of Marie predium in eadem uilla situm pro remedio anime sue et filiorum suorum quod soluit singulis annis denarios XX<sup>4</sup>. IIII<sup>6</sup>. Hii sunt testes. Ortolsus de Mistilbach. Pero de Hücindors. Rögerus de Hoven Hainricus de Taulinsprun. Alrammus de Alrichsdors. Walrab clericus. Wolskerus cocus cum fratribus suis.

Item filentio non pretereundum quod domino Hain- 446 rico de Malinsdorf concessimus rogatu ipsius duo proposed presidentiale de la conditione ut post obitum suum in usus ecclesie redeant. et in fignum huius conditionis XXX numos singulis annis persoluat. Post obitum uero ipsius daturum sespopondit duo alia benesicia in eadem uilla.

Hoc etiam memorie fidelium commendare dignum 447 curauimus. quod quidam Vlricus filius domine Chu- p. 77. nigun dif de Radûn cum delegatione duorum beneficiorum Liupoltsdorf quam mater ipsius pro remedio anime eius et filiorum fecerat. irritam facere conaretur. penitencia ductus. omni contradictione semota. ipsa beneficia ad altare S. Marie delegauit. Huius rei testes sunt. Hugo de Paraŵ. Hainricus de Trêsdorf Chunradus miles. item Chunradus de Radûn. Otto Graecer. Engilbertus Amandus Marchwardus Hainricus Ortolsus Otto Karinthianus Romaer serui magistri.

Item sciat quisque fidelis quod dominus Hugo de 448

Parawe iturus Jerosolimam generali expeditione dele- propositione delegation d

Ť

iunior de Droze. frater Purcharduf frater Hertingus frater Fridericus. Wolfkerus cocus et frater eius Reinoldus Ortolfuf Sindrammus ferui ecclesie.

Roboret suo testimonio quisque fidelis quod dominus D. PP. Chunradus filius domini Vlrici de Afparn cum Polibrune profecturus esset Jerofolimam omnem querimoniam et litem diu cum ecclesia injuste habitam pro predio Potinbrunne fiue Wihfilbrunne quod ante aliquof annof dominuf Vlricus pater ipsius Chunradi pro remedio anime sue ecclesie contulerat. in presentia ducif Friderici et ministerialium suorum qui tunc ibi presentes erant. deposuit. acceptif a fratribus XX<sup>4</sup> talentis. Hoc testantur Hartwicus Tymuott. Chraft de Amcinespach. Haidinricus de Gôrf. Dietricus de Lihtinstain. Gerolduf de Sahfingange. Addoldus de Chiaw Rodolfuf et Herbordus fratres de Potindorf et alii quam plures.

Similiter aduocatus ecclesie Hadmarus de 450 D. PP. Chunringe acceptif Vque talentif bona Hadrichefdorf ecclesie restituit.

Item nouerit quisque fidelis. quod vidua quedam de D. - Stranisdorf. Swîcmut nomine pro remedio anime sue et mariti eius Hainrici filiorumque Marchwardi et Alberonif. fratrumque Rodolfi et Merbotonif quorum duo frater uidelicet uidue Rodolfus et filius Marchwardus profecti erant tunc temporif Jerofolimam delegauit super aram Sancte Marie in manus domini VIrici decani. duaf uineaf quaf penef nof habebat in Hengisperch in monte domini Wichardi de Sêueld fine omni contradictione. Hoc testantur Merboto frater uidue. Pernoldus de foro. Tiemo cocus et filius eius Tiemo. Fridericus Bûzil. Vlricus de Hafilbach. Purchardus Hugo Hertingus Fridericus fratref de claustro.

Nouerit tam presens etas quam futura posteritas quod D. pp. dominuf Hainricus de Imcinsdorfiturus Hierosolimam delegauit ad aram Sancte Marie Niwenburch qui etiam ante pluref annos delegauerat quicquid fundi

habuit Encindorf in alia parte fluminif pro remedio anime fue et uxorif omniumque parentum fuorum eo uidelicet pacto vt si non rediret sine omni contradictione post mortem uxorif fue in ufuf ecclesie cedant. Hoc testantur Hadmarus de Chunringe Irmfrit de Gnandorf Albero et frater eius Chunradus de Ottinstain. Wernhardus de Michilstetin. Ortwinus de Sancto Johanne Chunradus de Galprunne. Alber de Poingartn et frater eius Hadmar. Perhart de Dirnstain. Adilbertus de Stadilove. Albero de Encinfdorf Dietmar; Rogerus de Mulbach Engilbertus Amman. Pertholdus Snabil. Vlricus mulich. Nantrût Gerungus hominef ecclesie.

Item cuique fidelium pateat quod dominus Otto de 453 Půh cperch profecturus Jerofolimam una cum coniuge sua Petrissa nomine quam in claustro eo tempore detinebamus. delegauit super aram Sancte Marie pro remedio anime sue et uxoris mansum unum Goindorf, et beneficium Ifinhartsdorf quod de ecclesia Niwenburgenst habebat propria uoluntate remisst. eo tamen pacto si rediret. Vque talentif ipsum beneficium redimere liceret. sin autem. ecclesie deseruiat. Huius rei testes subnotauimus. Chunradus de Ritinburch Luitoldus milesipsius. Chunradus clericus. Waltherus miles ambo de Pühperch. Prunricus de Gors. Hugo de Tutindors; Chunradus carpentarius. Fridericus Buzil. Gerungus hominef ecclesie. Ipsum beneficium Ifinhartsdorf Hugo frater ipsius Ottonif ecclesie contulit dum Jerofolimam iret cum duce Liupoldo.

Notum fit tam futurif quam presentibus Christi fide- 454 X libuf qualiter pu er L up al du f patre suo Leupaldo mar- Elizan chione cum ceterif sapientibus ordinante stabilissime tradidit ad altare Sancte Marie uillam Alpiltowe pro nouello farto marchionif ac Pirchinwart et Pircha. Huius firmissime cambicionis testes sunt com es Gebehardus de Pugen. Leutolduf comef. Pabo de Slunce. Hartwich de Purchstal Otto de Lenginpach Geroldus de Elsaren

Herimannus filiuf comitif Gebehardi Starichfrit de Pezilinedorf. Werinhart de Iulpach et alii quam

pluref.

456

Innotescat cunctif Christi sidelihus qualiter Engilhar
Bigilhari dus de Lutstorf. tradidit ad altare S. Marie has capite

censas Checilinum Maathildam Megnherum Hacicham.

Megnhilt Hicilam si absque herede legitime coniugii obie
rit; hujus rei testes sunt Rüdolf de Chirchlingen. Gerunch

de Pucha. Gundolt et Osso Ödalrich de Sigindors. Perhtolt

de Regnoldesperge. Gumpolt de Tollingen Altman de Sip
pach. Marchwart de Amperge Megnhart.

Hof autem Engildium scilicet et Ditmarum tradidit absque contradicione heredis. Quod testantur Gerhoch Wolfher Adalbreht Sindram Marchwart Witolt Hartwich.

- Noscat posteritas et presens quelibet et as quod Lupolt et uxor Hemma de multiplici aggere hoc est de ... aren cum filiis suis tradiderint ad altare S. Marie Folchradum ob censum. V. denariorum. Huius rei testes sunt Wernhart de Staldalperge. Hernst iudeus. Tiemo Sigfrit Rydolf Huc de Wine.
- 458 X Item intimamus cunctis Christi sidelibus qualiter marchio Liupaldus tradidit ad altare S. Marie Ottonem cementarium ob censum V. denariorum. Quod testantur Leupoldus silius marchionis Walchen de Machlande. Adlbreht de Perge. Chenrat de Sunelburch. Hadmar de

459 X Chvffaren. Ditmar de Engilscalchesueld. X. Hoc quoque filentio transire nolumus qualiter Leupoldus marchio tradidit ad supradictum altare seruum nomine Ditmarum ob censum. V. denariorum. ut si per tres annos neglexerit et IIII: non correxerit. Stipen diarius sit eidem ecclesie.

aso X Item cunctif innotescat fidelibus; quia Leupoldus puer marchio. filius marchionis. Megngoto sacerdote rogante et contradente cuius iuris erant. ad altare. S. Marie tradidit hos capitecensos utriusque sexus. cum filiis suis. scilicet Sigmar Heilicam Erminhilt Libam. Huius rei testes sunt. Heinrich filius marchionis. Pabo. Ekirich. Wern-

hart de Stadalperch. Irmnolt de Durrinpach. Otto de Machlant. Walchen Strovogel. Ödalrich Protsuende. Marcwart de Hintperch. Heinrich Gundramistorf.

Marchio Livpoldus et uxor eius Agnef tradiderunt. Gotelindam et Hicelam cum filiif suis. Perhtham et Goldrudam et aliam Goldrudam et Altmannum fratrem eius. et Rihzin et Heinricum filium eius. Huius rei testes sunt. Wergant. Adelolt de Gors. Walchun Strovogel. et Otto frater eius. Gozwin. Siurit. famuli eiusdem ecclesię.

Item; Christi uidua. H. tradidit ad altare Sancte 462 Marie Wisonem ob censum. V. denariorum. Hoc testantur Geroldus de Elsarin. Oddo de Jócinstors. Dietmar de Gnannindors. Marcwart de Issanistors.

Item; Irmnolt de Durrinpach per manum comitif 464 Gebehardi post suum matrisque obitum ad altare S. Marie sagiauit predium quod peccunia comparauit. preterea curtim. Huius rei testes sunt Walther de Treisma. Hertwich de Rüdnich. Dietrich de Spercsteten; Otto de Molten; Heitfolch de Wezilstorf. Otto de Machlant.

Item Deotricus per manum Egenonis tradidit ad altare 8. Marie. Růdolsum et Adelheidam ob censum. V. denariorum. Huius rei testes sunt. Deotricus de Spercsteten. Egino de Plauniche. Ödalrich de Suueringen. Adalper de Honinstors. Růprecht de Houesteten. Sifrit prepositus.

161

ob censum. V. denariorum. Quod testantur Herman de Hundeshem. et frater eius.

Idem tradidit Irmgart post obitum fratrif fui. filium eius Heinricum et duof fratref eiuf in prefenti; Testes funt Perhtoldus Tuiue (diabolus) Adelwardus. Gerhardus. Heinricus. Peter amici cementarii. Gebols.

Item. Cerat et uxor eius Imiza et filius eorum Eki
""" ricul tradiderunt ad altare S. Marie uineam Medelich
fitam post obitum fuorum. Quod testantur. Perhtolt
diabolus. Germunt de Puch. Ortwin. Heinricus Megnhardus.

469 Item. Wifo et uxor eius Benigna tradiderunt ad fupradictum altare ancillam nomine Meginpurch. Testes funt. Adalbreht. Gozwin. Leupolt Gotfrit.

Item Adalbero de Purstindorf delegauit, per manum Rivindorf Riwini cenobio S. Marie et fratribus illic manentibus prediadorf dium in eadem uilla fitum. scilicet duas uineas cum reliquo predio suo et curtim unam et XII. mancipia Gerrich. Wichnant filius eius. Wismanus et filia eius Azala Meginhart. Wolfker Siboto et mater eius Hizila. Mathilt et Wentila filia eius et Manegolt. Huius rei testes sunt Eberherus. Wolfker. Friderich.

Item Gerdrut de Potendorf uxor Rüdolfi. et filia eius Adalhet tradiderunt ad supradictum altare predium Wazichindorf situm pro remedio anime uiri sui supradicti; Huius rei testes sunt. Perhtolt Anshalm Megnhart Heribort Adlbero Chvnrat Rvdolf Reginpreht Irmfrit Odalrich Otto Adalperht.

Adalbertus diaconul Hierofolimam pergenf concessit Regnoldo de Heimpurch magnam uineam quam primitus tradiderat ad hospitale. cumque reuersus auferre uellet marchio Leupoldus iniunxit domino preposito Hartmanno ut amicabiliter et fraterne inde disponeret. Regnoldus itaque cum affirmaret sibi esse traditam ea condicione ut bene auctam et plantatam tandem redderet ad hospitale

pro falute anime utriufque quod prepolitus eo rogante concessit.

Item; Heberharduf de Pochefruche tradidit ad 473 altare S. Marie uineam agrif dispositam Cemarstorf Emarstitam cum mancipiis ad idem pertinentibus per manum Hademari de Chuffaren. Huius rei testes sunt. Hernist de Treisma et fratres Hertwich Walther Otto de Machlant Sisrit Weiso Cünrat de Wirmlage.

Notum fit omnibus, Christi fidelibus qualiter Gumpo 474 presente domino Ottone et Leupaldomarchione campo et iam altera uice universa predia sua pro sua suorumque predecessorum salute. delegauit Nuenburch ad altare S. Marie hac uidelicet conditione. ut pratum Swechant fitum. Medelich in quolibet campo IIII iugera cum universis suis bonis Veluven positis se etiam uivente reditus eccelesie maneant. reliqua uero sine omni infestatione ac iniuria hereditario iure possideant; Si autem ab hac uita absque liberis et sine uxore discesserit. omnium rerum suarum possessio predicte traditioni subiaceat. Huius rei testes sunt. Huc. Hazo. Heirich. Chunrat. Ramunt. Piligrimus Odalrich.

Item; Diez tradidit altari S. Marie uineam Prun. 475 fitam. Huius rei testes sunt. Germunt Peir: Cvnrat h. Prunne. Cranf. Engelmar Peir. Eberger de Pazintale. Arnolt Rinderciche.

Item; Marchio L. et Agnes. tradiderunt ad altare S. 476 Marie Azilam. et tref filiaf eius. Gnan. Ventilam. Perhtam. Quod testantur Heinrich filius marchionis. Dipolt de Chager. Wicpoto. de Hezimannistors. Perhtolt de Suinstic. Regwart de Genstribendors. Sifrit prepositus.

Presenti intimamus etati. successure prescribimus po- 477 steritati. qualiter domina Hazicha de Tegirin wach veental tradidit ad altare S. Marie predium suum situm in loco qui dicitur Ötendale et Veluvaren. Huius rei testes sunt. Henrich silius et Otto de Lenginpach. Arnolt Heinrich. Ozo de Stiuene Gerhoch de Subenhirte. Ödalrich de

479 X

I p h a. Sigeloch de Pirpomen. Eber cognatus memorate domine Hertwich ministerialis eiusdem.

Prescripta Hazacha tradidit Gerlohum super altare, Sancte Marie ob censum. V. denariorum. et huius rei testes sunt illi qui et in anteriori causa testes exstiterunt.

Noscat presens etal atque posterital. quod MARCHIO Leupoldus tradidit ad altare Sancte Marie septem mancipia. quorum nomina sunt hec... silie quoque eius. Perhta. Adalheit. Mergart. Geppa. Gisila. Imiza. Quod testantur. Gerhoch. Timo de Chirchlingen. Adelbreht de Nuzdors.

Item Odalrich de Suueringen et filii eius Adalbertus et Ödalricus tradiderunt ad altare S. Marie seruum nomine Růdwinum. ob censum. V. denariorum. Huius rei testes sunt. Otto de Mazilinestors. Òtilo de Uils. Wicpoto de Grinzingen. Adelwart. Perhtolt Tiuel. Gundolt Zosso. Gundolt de Pabistors. Ditmarus de Gottines-uelde.

Notum fit omnibus Christi fidelibus qualiter Adelwardus de Cirhcpach tradidit ad altare S. Marie Têtam cum filiif fuif Rêdegero. Leutoldo et Judita. Testes sunt Walther de Miffoue. Megnhart. Poppo. Růdwin. Sifrit. Čdalrich. Ernosto de Michilinsteten,

Presentes et posteri nostri sideles diligentie uestre notificamus qualiter Adelbertus aduocatus uillam Engil-salche suel de ab Ekeberto comite emit. quam in manum marchionis Leupoldi predictus comes cum coniuge Willibirch et silio Ekeberto contradictione omni tacente delegauit. ut marchio ipsam ecclesie Sancte dei Genitricis Marie in altari delegaret. et predictus Adelberstruphia tus pro ista uillam Struphingen legitima commutatione possideret. Quod concambium que traditio rogante Anno 1196 Adalberto sacta est anno domini. M°. C°. XXX°. VI°. indi-

Anno 1136 Adalberto facta est anno domini. M°. C°. XXX°. VI°. indictione. XIIII. Idibus Iunii. prefidente Patauiensi ecclesse pontifice Reginmaro regente congregationem Neapolitanam prelato Hartmanno. Empta uilla. potenti manu tradita. Testium quoque nobilitas est adducta.

quorum sunt hec nomina. Otacharus marchio de Stîr: Ditricus comes. Leutoldus comes. de Plegen. Willehalmus de Râminsten. Ditricus de Adelgerspach. Adelbertus. Viustrize. Diprant de Chustilwanch. Starchfridus de Pecilinestors. Waltherus de Treism. Sigehardus de Flaece. Wolskerus de Lancenchirchen. Pernhard de Trûne. Perhtoldus de Suarzhahe. Pruno de Püsinperch. Hermannus de Suarzhahe; Igitur XVI. kalend: Julii marchio Leupoldus predictum predium Engilsalchesuelde ecclese S. Marie delegauit. quod pro uilla Struphingen traditum prelatus monasterii cum fratribus suscepit. Testes nihilominus nobilitate diuitiisque prediti delegationi sunt adhibiti. Marchionis Leupoldi filius Leupoldus. Adalbertus de Perge. Rapoto Suarcin burch.

Nouerint universifideles. quod Perhta de Megnhartesdorf tradidit ad altare Sancte Marie ancillam nomine
Adalam. ob censum v. denariorum. Quod testantur
Adalbero de Purchartesdorf. Rvdolf de Chirchlingen.
Wolfher der Marsalch.

Referimus uobis sideles presentes et posteri quod marchio Leupoldus Herimannum captiuum a domino suo redemit. et redemptum in manum Ernesti Michilinsteten delegauit. quatenus ipsum ecclesie Sancte Marie ad censum: v. nummorum traderet. Tradicione manu Ernesti in altari peracta. testes traditionem secuti sunt. Sisrit.

Notificamus diligentie uestre presentes et posteri. 485 quod Reginhardus. cum uxore sua Tuta de Issan est or s Rihkardam cum duobus liberis suis ecclesie Sancte Marie in altari tradidit. ut annuum censum. v. nummorum persoluat. Huius rei testes sunt. Hernist. de Michilnsteten. Leupoldus de Cedelz. Ödalrich de Werdaren.

Nouerint universi fideles. quod quidam uir nomine 486 Marchwart. et uxor eius Macicha dederunt quandam ancillam nomine Helikam ad altare S. Marie ad censum. V. nummorum.

Similiter Rizman et Adalheit dederunt, Waltricum ad eundem censum. Quod testantur Reginfrit. Růdegerus de Persnich. Purchart. Summan. Hertwich.

Item. Prespiter Ödalricus delegauit ad idem altare per manum domini Perhtoldi hos seruos Fridericum et Escwinum ad supradictum censum. Testes sunt. Marchwart. Nenker. Hertwich. Retwin. Leutwin. Adalbreht. Hertwich.

Nouerint uniuerfi fidelef quod Azila de Chremese trachreche didit ad altare S. Marie uineam in eodem loco fitam pro
remedio anime sue et uiri sui prioris Ebergeri desuncti.
post finem uite sue et Gruzilonis uiri sui. Quod testantur
Merboto et Ödalrich de Chremese. Riwin Adam cementarius. Marchwart Sisrit de Medelich. Engelger pictor:
Quam traditionem idem Grvcilo postea firmauit testantibus istis. De Chremse Dietmar. Merbot. Friderich. Megenhart. Wolfolt. et Fridericus de Uuinna. Ortuuinus
presbyter. Timo famulus ecclesie.

490 Item. Gotfrit delegauit ad altare S. Marie hec mancipia. Henricum et Chunigundam. per manum Adlhardi patrif eorum quique etiam abfoluit eof a feruitio domini fui. Testef sunt Wolfkerus. Herimannus Chunraduf. Adalbreht Nanker:

Similiter Gerwin et uxor eius. Mathilt tradiderunt ad widalich altare S. Marie uineam Widenich fitam post finem uite amborum. Testes sunt Adalbreht. Otto. Friderich. Perhtolt.

Simili modo Liukart de Salchindorf tradidit Adalheidam ad cenfum. V. denariorum. Testes sunt Adalwart. Hugo. Poppo. Wilandus.

Similiter Popo de Salchindorf tradidit ad altare S. Marie. Himicilam ob censvm. V. denariorum.

Presenti intimamus etati. successure perseribimus posteritati. qualiter dominus Ernisto de Chulub. presente L. (Leopoldo) marchione. silio quoque eius Ottone. rogante Wizilino prespitero tradidit ad altare

S. Marie Richildum ad censum v. denariorum. Quod testantur. ipse marchio Leupoldus. filius eius Leupoldus iuuenis marchio. Adalbertus aduocatus. Chadoldus de Pulcaha.

Item. Adalbreht de Horn tradidit ad idem altare. 495 Diemut. Wichardvm. Ortwinum. Goldrun. ob censum V. denariorum. Testes sunt Güntherus Adalbreht Hortwin.

Item. Megingoz de Werd. tradidit Chünigundam et 496 filium eius Ödalricum. H. ad eundem censum. Testes sunt. Magins et Sisrit. Adalbertus de Horn. Wilant de Mouniche. Ditmarus. Reginwart. Chünrat. Gerolt. Ödalrich.

Item. Richiza de Hiwanestale. dedit ad idem altare. 497 duof mansus in loco qui uocatur Zweluohfsingen. Duo mansus Quod testantur. Odalricus. Wolsker. Adalbero. Wern-veluosinehart. Gerunch. Wernhart. Ditricus. Chunrat.

Item. Chunigunt de Asparen. et filius eius 498
Chunrat tradiderunt ad idem altare duos mansus Wul-1.m. Duo manulinestors. et uineam unam Nvzdors sitam pro remedio sus Wulianime Potonis de Asparen. Huius rei testes sunt.
Adalbreht de Horn. Ödalrich de Tribanwinchile. Eppo
de Winna. Isinrich de Simmaningen. Leupolt de Cedelce. Otto de Winna. Vtilo frater eius. Reginperht de
Pehemchirchen. Herrant de Ibise. Engilbreht de Iphi.

Item. Adalbertuf Stuhf. tradidit ad idem altare 499 predium Gebeninst orf situm. Cuiuf traditionis testes gredium funt. Reginpreht de Leuraren. Wolfker de Medelich. needors. Gerunch. Sigloch de Risinperge. Irimurit. Eberhart.

Similiter. Hiltpurch de Engilscalchesdorf dedit ad 500 idem altare. per manum Engilscaleci Hiltigozum ad censum. V. denariorum. Huius rei testes sunt. Peter. et Otto cemmentarii. Ratoldus. Perhtoldus. item Perhtoldus. Waltherus.

Notum fit fidelibus. quod Wolfcangus et Belmia uxor 501 eius de Purchstalle. tradiderunt ecclesie S. Marie pre-Predium dium quod situm est Rorigenbach. scilicet dimidium

manfum et uineam. Huins rei testes sunt. Henrich et Adelrammuf de Guncinestors. Odalrich, et filius eins Adelbertus de Suueringen. Ditmaruf de Winchel. Perwin de Lubindorf. Odalrich de Egicinestorf. Rådolf. de Sigehartestors. Investiture testis est. Ditmarus predictuf.

502

Notum fit cunctif fidelibul qualiter matrona quedam nomine Mahthilt tradidit ad idem altare Wiphett cum filia Liucarda et puellam Elfmut ad cenfum. V. denariorum. Ouod testantur: Winthervs Francus. Sifridus. Rvdolfuf. Nenkeruf.

503

Ad idem altare tradidit Oticha ancillam nomine ... cum domo sua post obitum suum. Quod testantur Sifrit. Rvdegerus. Arnolt. Adabreht. Peter. Georgius Gerolt.

Similiter Adelhardus Boemus presente coniuge sua Manerium tradidit ad idem altare manerium Widnich situm cum widnich uinea ibi fita. post obitum suum. Testes sunt. Hadmar de Chunringen. Ozo de Grie. Engilger. Waltchun. Marchwort de Chirchheim. Wolfrat de Hundorf.

Item uxor Růdolfi de Chirchpach. tradidit curiam cum chippen tribul agrif pro remedio eiusdem mariti fui presente fratres agri tre eius Odalrico etiam teste. Alii aut(em) Ilsunch de Roringenwisen. Adelher de Huruen Sigisrit(hart) filius Opponif. Lanzo de Herzogenpurch.

506

Notum fit cunctif Christi fidelibus, quod dominuf www.dux Austrie Hainricus curtile quoddam cum quodam adiacente agro in quo barrochianus noster in alia parte Danubii fedet. delegauit fuper altare. S. Marie. legitimo concambio. pro illo folo curtili. aliif quinque curtilibus receptis. in eadem ciuitate positis: Huius rei testes sunt. Albero de Chunringen. Viricus de Hintperge. Wernhardus de Rabenstaine. Perhtoldus de Ywan stal. Adelbertus de Phaphstetin. Gundoldus de Owe. Viricus de Rudenich filius Eberhardi. Brunricus de Grumbenow. Adelbertus de Nuzdorf.

Notum fit cunctif Christi fidelibus. quod domina 507 C Gerdrudif de Yriendorf: tradidit super altare Sancte Marie. Niwenburch. quatuor mancipia. ad censum. V. denariorum. quorum nomina sunt hec. Engelrat cum filio suo Hainrico. Alhaidis cum filia sua. Hacika. Huius rei testes sunt. Chostnice de Niwenburch. Hertinch de Yriendorf. Reinpreht cum duobus filiis suis de Treusdorf. Perhtoldus de Rorbach. Herbort de Niwenburch.

Eadem die et eisdem testibus Reinpreht de Treusdorf 508 renuncians seculo. cum consensu siliorum suorum tradidit super altare S. Marie Niwenburch. se ipsum et agrum quendam ad decem iugera. Livbental situm.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod quidam milef 509 C de Lîvbef Albertus nomine. tradidit fuper altare S. Marie Niwenburch feruum fuum nomine Waltherum. ad cenfum. v. denariorum. Huius rei testes sunt. Ulrich. Ifenrich. Hainrich. Herrant. hi omnes de foro. Rudiger: Megengoz Perhart. hi de monte.

Notificamus omnibus Christi fidelibus. quod uidua quedam Chunegundif nomine de Prünefdorf. tradidit ad aram. S. Marię Niwenburch omni contradictione remota. duo heneficia. et IIIIºr. curtef Lize. pro remedio Lize. animę mariti sui Hainrici. apud nos sepultj. Testef sunt. Reinpreht de Chrophenstaine. Hainricus de Mistelbach. et frater eius Chunradus de Chambe. Irmfridus de Gnandorf. Ulrich de Hintperge. Arbo de Mergersdorf. et frater eius Ortolphus de Rustpach. Ulrich et frater eius Albertus Struner. de Valchenstaine. Ortwin de Cumpendorf. Chunradus et frater eius Albertus de Pazental. et alii quam plures.

Eadem die eademque hora. domina Agnês de 511 Stainberch annuente silio suo Hainrico. pro remedio anime silij sui Marchwardi de Tulbingen. eadem die apud nos sepultj. delegauit ad aram S. Marie. Niwenburch. duo allodia. Hintperge posita. Huius rei testes minteres sunt iam supra nominate persone. Notum fit omnibus Christi fidelibus. quod dominuf Willehalmuf barrochianus de Idungespeuge. et dominus Willehalmus camerarius ducif Hainrici. et Rudigerus cecus. de Niwenburch. una die. hi tref homines. sub eistem testibus. tradiderunt tref uineas super altare. Sancte Marie. post obitum suum. Huius rei testes sunt. Wernherus. Herrandus Prunricus de foro. Wittoldus de Widnich. Tiemo. Ortwinus de Struphingen. Piligrimus seruus ecclesie. Item Prunricus seruus de Niwenburch.

Notum facimus tam presentibus quam futuris. quod Hartwicus de Gundramsdorf. cum duobus filiis suis Eberone et Arnoldo; delegauit super aram. S. Marie. uineam Talaren positam. receptis hac de causa. XX. II. talentis. Testes sunt. Rudolsus de Chalwenperge. Willehalmus camerarius ducis. Wernherus frater eius. Germunt de hoc loco. Witoldus de Widenich. Arnoldus de Medeliche. Prunrich. Hartwich. Pilgrim. homines ecclesie nostre.

Notum fit omnibus Christi fidelibus. quod quedam mulier Alhaidis nomine tradidit. S. Marie. uineam Chunigesprune fitam. per manum Elspetis filie sue.

Notum fit omnibus Christi fidelibus. quod Huno de W. P. Rietendorf cum uxore sua. delegauerunt super altare S. Marie Niwenburch. hec mancipia cum omni proprietate sua. Wecelinum. Herrichum. Ulricum ad cenfum. V. denariorum. ad proprietatem autem. Alhaidem. et filiam eius Perhtam. et filium eius Rudigerum. Huius rei testes sunt. Viricus der Goman. Hecelo. Herrant. Livtricus. Viricus seruus custodis. Herman. Hi omnes de isto loco.

Notum facimus omnibus hominibus quod Alrammus de foro. tradidit ad aram. S. Marię. duo mancipia Gerungum et Arnoldum ad cenfum. V. denariorum. Huius rei testes sunt. Herrant. Ifengim. Vlricus. Hainricus. Hartwicus. Amelbertus. hi omnes de hoc loco.

Notum fit cunctif Christi fidelibuf quod dominuf Wolfherus de foro, per manum domine Gerdrudif de

Chirchlingen et per manum cognati sui Vlrici de Rezze. delegauit super altare Sancte Marie Niwenburch pro remedio anime sue, tria mancipia. quorum nomina sunt hec. Ekkehardus. Willehalmus. Eberhardus. Testes hi sunt. Vlricus de Rezze. Willehalmus camerarius ducis. Hartwicus homo ecclesie nostre. Ylricus der Goman. Herrant. Isengim de fôro.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod Albero de 518 Chunringen. et filius eius Hadmarus: iustione ducif Austrię Hainrici. curtile quoddam Chalwenperge ratum. quod Hainricus de eadem uilla prius. postea Rüdolfus Rüdolfi cellerarii filius postederant. legitimo concambio dederunt pro curtili quodam ęcclesię Niwenburigensis in eadem uilla posito. in quo torcular fratum (sic) positum erat. quod utilitati ducis magis conuenire uidebatur. Huius rei testes sunt Otto de Purchartesdorf. Irmfridus de Gnañendorf. Erchenbertus de Gorse. Chunradus de Stritwisen. Wichardus de Arnstaine et frater eius Viricus de Gademe. Albertus de Horne. Gebehardus de Selwiz.

Notum fit omnibus fidelibus quod dominus Geruuicus 519 C frater noster tradidit fuper altare Sancte Marie Niwenburch Wicpotonem. Egelolfum. Wolframmum et Waltradam fororem eorum cum omni posteritate sua. ad censum. V. denariorum. Huius rei testes sunt. Heinrich de Norphretesdorf. Herwich. Heinrich. Imzo. homines de Nieweburch. Livpoldus de Irmvelde. et alii quam plures.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod Heinricus 520 c de Halle et uxor illius cum filiif suis. Chvnrado et Liv-karde. tradiderunt libera manu. S. Marie Niwenburch ad censum. V. denariorum. Livpilt et filios eius. Megenwardum. Pertham. et Iudittam. et omnem posteritatem eorum. Testes sunt Hecelo. Pilgrim. Rahewin. Heinricus latinus. Heinricus alter. Rödpret. Albret. omnes de monte.

Sciant etiam univerfi fidelef quod domina Hiltigart

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod quidam 521 C Timo de Graûstorf: tradidit ad altare Sancte Marie Nuimburch libera manu Encimannum cum. IIII fuif Sifrido, Richilda, Walchun, Arnoldo, ad censum annualem. V. denariorum. Huius rei testes sunt. Ylricus minutor. Wernhardus de domo hospitym. Wolskerus iudex. Chunradus Uogel. Marchwardus playstrarius Gundoldus pistor et alii quam plures.

522

de Růspach pro remedio anime mariti sui Herbordi delegauit ad aram. Sancte Marie uillicationem Chaternberch ipfo disponente: nullos habens liberos preter filiam in cunif positam nomine Gisilam. Que etiam adulta et marito tradita ne dampnum aliquod eadem pateretur ecclesia, quicquid esse poterat sui iuris cum compare suo w. p. Uvernhardo fecunda delegatione confirmauit. Huius delegationif tam priorif quam posteriorif testes subnotauimus. Heinricus et frater eius Chunrat de Mistilbach. Tiemo de Wrmûz. Haerbo de Mergersdorf et frater eius Ortolf-Otto de Burcharsdorf. Pilgrim camerarius. Willihalm camerarius, et frater eius Wernher de Niumburc, et alii quam plures. Secunde delegationis testes sunt. Wernhart maritus eiusdem Gifile. Gotpolt Engildic de Mergersdorf. Herwich Ratolt Eberhart. de Chærnerbrunne. Hærbe de Goldarn. Růdolf de Encinesdorf. Reinbret de Treschirchen. Ortolf de Marquarsdorf. Diepolt et frater eius Heinrich de Ernsbrunne. Hartwich won der Wîfe. Heinrich der Chelner. Charle. Witolt homo noster. et alii quam plures.

Notum fit omnibuf Christi fidelibus quod Chunraduf. Ortolfuf. Rudegerus filii domini Ortolfi de Clemensdorf in die deposicionis patris ipsorum Pullin tradiderunt S. Marie Nevmburc beneficium unum Pobendorf et unum curtile in eadem uilla. Testes sunt Gundoldus de Owe. et frater ejus Rudericus. Albertus de Pazental. Cumpoldus et Werinhardus de Mergersdorf.

523

Cunradys de Neymburc et filius eius. Liutricus. de Neymburc. Wicart de Hafenec.

Notvm fit tam presentibus quam futuris quod domi- 524 nus Willehalmus de Michelstetin et uxor eius Hiltegart presentibus cunctis filiis et filiabus ipsorum tradiderint Neuenburgenfi ecclesie omni contradictione remota. unum beneficium. et duaf uineas Fpafenstetin (sic) fitas. legitimo concambio. pro tribus beneficiis Purstindorf et Hittindôrf fitis. Huius tradicionis testes fubnotauimus. Rubertus. Rudigerus. Regingerus. familiares nostri. et filii domini Willehalmi. Alber. Hainricus. Otto. Ernift. Ortolf. Sibôt. Elbwin. Ekkehârt. Dietricus. Sibôt. Hainric. Ludewicus. Rempôt. Rubreht.

Notum fit tam presentibus quam future posteritatis 525 hominibus quod domina Wirat relicta domini Alberonif de Potendorf potentiua manu delegauit ad aram. S. Marie pro receptif filiabus suis Gerdrudi et Mathildi for oribuf nostrif. tria allodia in uilla que uocatur Lancendorf et II. curtilia. et alia II. feoda Lancendorf Peringers dorf sita. Hii sunt homines bona possidentes. Eberhart capentarius (sic) Willihalm. Rvdolf. Reinhart. Rvpert Acili. Gozvin. Walchon. Huius delegationis testef sunt. Herchenbret castellanus de Gors. Wolfger de Eginburch. Otto filius eius. Otto Dirirre. Perhtolt de Peugin. Gerunch de Hakgin. Wernhart de Gors. Walther et Alber cognati de Rachez. Dietrich de Lancindorf. Wernhart de Engilrichesdorf. Heinrich. Hoholt militef domine de Potendorf.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod a domino 526 Alberto et filio eius de Horn agrum unum Grincing fitym quatuor talentif comparations. Testef sunt Herwicus de Charnerbrunn. Rodolfus et filius eius de Chirlingen. Marquuardus Engildic Anshalmus Gerungus Olricus. Marquuardus. Omnes hi de Hacgin. Germundus Wicpertus Liutricus Chonradus. Hartwicus de Niwenburc. Heinricus et frater eius Rapoto. Herwicus. Hein-

ricus et frater eius Rapoto. Herwicus. Heinricus et frater eius de Encinftorf. Harthungus et Vlricus de Horn.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod quedam mulier nomine Willibirgif uxor Ödalrici Gömani in manum
fratris nostri domini Richeri tunc temporif barrochiani
duo mancipia delegauerit ea ratione, utipse post mortem
fuam ea fuper aram. S. Marie delegaret. Quod et ipfa
obeunte factvm est. Nomina ipforum mancipiorum sunt.
Chönrat. Chönrath. (Fratres sunt.) Testef sunt. Germundus. Livticvs. Wolfgerus. Eberhardus monachus Isingrimus. Drutliebus Amelbertus Ödalricus Otto.

Sacerdof quidam de Pirchinwartin Růdigerus nomine ituruf Hierufalem pro remedio anime sue parentumque suorum delegauit ad aram S. Marie uineam quam habuit in monte nostro. ea ratione vt post excessum uite sue cedat in usum ecclesie. Huius traditionis testes sunt Růdolfus de Pirchinwarte. Růdolf de Růkkersdors. Wolfger procurator de monte. Chinrat. Eber. Pilgrim.

Ifingim de foro detentus infirmitate disposuit ecclesie uineam post mortem uxorif sue, quam postea eo mortuo, ipsa uidua Matthilt nomine prompta uoluntate, cum filiif quos ex eo habuit. Pertoldo. Isingimo Pilgrimo. pro remedio anime eiusdem Isingimi delegauit ad aram. S. Marie. Huius delegationis testes subscripsimus, videlicet Chenrat et frater eius Redigerus de Hecilsperge. Cotpolt Herwic. Rediger Chenrat Trugeman. Richer. Rapot Wolfger omnes de monte.

Notum fit omnibus tam presentibus quam futuris quod Sab dece quidam ministerialis ducis Austrie. L. (Leopoldi) Albertus nomine de Horne cum sororibus suis Chinigundi Gerdrudi pro remedio patris sui Alberti. II benesicia in uilla que dicitur Grizanstetten delegauit ad aram. S. Marie omni contradictione remota. Huius rei testes per aures tracti sunt subnotati. Liutwin de Azilines dorf. Liupolt Sindram de Males dorf. Herwich de Kearnerprunnen. Haidenrich de Malmes dorf. Pertholt de Heilinginperge. Friderich. Hygo.

529

528

Alber, Arnolt, Wernhart de Alberndorf, Heinrich de Encinesdorf. Reimpot et filius eius Eberger de Hucindors.

Růdolf et uxor eius Gerdrut de Růkersdorf tradide- 531 runt ad aram. S. Marie uineam. Huius rei testes sunt

Matrona quedam Mathilt nomine in lecto egritudinif 532 sue disposuit ecclesie Niumburg uineam quam ea defuncta maritus eius Engildiech de Hakingin nomine optulit ad aram. S. Marie pro remedio anime eius omniumque parentum suorum. Huius rei testes sunt. Marchwardus. Odalricus. Otto. Wichart. Wichpret. Wolcherus. Engilbret. omnes de Hackingen.

Quidam ministerialis ducis. L. (L. opoldi) Ortol-533 ful nomine de Rylpach cum filio Gerungo pro remedio anime uxorif eius. Hiltigart. tradendo delegauit ad altare. S. Marie beneficium cum uinea Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar-Meinhar tisdorf. Huius delegationis testes sunt. Chadoldus et Wichardus fratres de Seuelde. Wernhart de Mergersdorf. Harthnut de Sazengange. Irmurit de Vlrichischirchin. Chynrat et Albret fratres de Pazintal. Herbort de Wecilindorf. Rapot de Echindorf. et frater eius Hartmüt de Stokkarawe. Sighart de Ebersdorf. Marcwart Compolt de Ryspach. Walther Renne. Hirz de Haiderichifdorf. Heinrich de Mergersdorf. Otto Adilolt Pernhart de Wolfpezzingin. Hartwich Liutrich Růdolf hominef ecclesie nostre.

Item notum facimus cunctif Christi fidelibus quod 534 Růdigerus acolitus frater noster in die conuerfionif w. pp. fue delegauit ad altare. S. Marie allodium Nidirlize Nyderannuentibus fratribus suis Ortolfo et Chvnrado fimulque delegantibus pro remedio animarum omnium parentum eorum. Huius delegationis testes sunt. Livpoldus de Malcisdorf. Gvndoldus de Avve. Tiemo de Grvbe. Wirnt de Pacemannesdorf. Engildich de Mergersdorf. Gerunch de Phauendorf. et fratres eiusdem Růdigeri.

Notum fit ista legentibus quod Vdalricus de Ual-

chinstein ministerialis Liupoldi ducis ex nuper ducta uxore nondum habenf liberof. post mortem etiam fratrum fuorum. anno M. C. LXX. VIII. in remedium anime sue. ecclesie Niwenburgensi predium quod habuit Meinhar-Meinhartisdorf iuxta Mürlingin pro talentis. LXX'. uendidit. et uenditum super altare. S. Marie delegauit. qua etiam pecunia predia fratrif sui Alberti a uidua eiusdem Bertrada redemit. Deinde in confirmationem facti predium ecclesie iam uenditum. et in salutem suam suorumque parentum et posteritatis delegatum. Secundo cum uxore sua Helòge Ualchinstein coram ecclesia presente preposito Wernhero super reliquias excluso prauo ingenio delegauit. Utriusque autem delegationis testes sunt. Gerunch frater eiusdem Vdalrici de Cigoltifperge. Wernhart de Rabinstein. Albret de Horne. Liupolt de Maleisdorf. item Liupolt de Modelanesdorf. Heinricus et Albertus de Sybinhirti. Heinrich Mytil. et filius eius Chynradus. Dietmar frater Heinrici. Albrich Aerbo de Ualchinstein. Ramut de Mistilbach. Diepolt de Wienne. Otto. Hartwich. Heziman. Gerunch. homines ecclefie nostre. Post hec idem predium in manuf ducif. L. aduocati nostri. ecclesie Niumburgenfi tuendum Winne tradidit. Huius rei testes sunt prefectus Ratisponensis Fridericus. Vdalricvs de Asparn. Fridericus de Wolfgersdorf. Craph de Amcinispach. Alber de Chvnringin. et filius suuf Hadamarus. Wichart de Seuelde et frater suus Chadoldus. Albertus de Phampstetin. Irmfrit de Gnannendorf. Poppo de Gnage et frater suus Vdalricus. Dietricus de Lietenstein. Wdalricus de Trvtmannesdorf. Sindrammus de Ebersdorf. Rapoto de Putené. Otto et frater suuf Adeloldus de Chîov. et alii

quam plures. Quidam Reingerus de Alrichifdorf pro remedio anime sue omniumque parentum suorum. delegauit ad aram. S. Marie uineam in monte domini Friderici de Perge

Stilliuridi positam. et tria mancipia ob censum quinque denariorum singulis annis persoluendum. Huius rei testes sunt Svikker. Ebirger. Herwich. de Ringilinisse. Heinrich. Vdilrich de Neumburch.

Matrona quedam Sophia nomine relicta domini 537 Heinrici de Leûbs cum filio Heinrico pro filia Gerdryt nomine quam in fororem sascepimus potestatiua manu tradendo delegauit ad aram S. Marie. duo feuda Vrleybis dorf. Testes huius delegationis sunt. Vrieubisdorf. Nizo de Glocnici pater pueri. Chŷnradus de Chambe. Alber de Echindorf. Vdalricus Irmurit de Vlrichischirchin. Heinrich Sibolt filii domini Vlrici. Item Vlrich. Otto de Leybs. Gerhart de Glocnici.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod dominuf 538 C Otakarus filius fororif nostre Perhten de Po- w.p. lan profecturus Hierofolimam disposuit cum duo-bus germanis suif Hainrico et Ottone ut famulum suum Duringum nomine cum filia fratrif eiusdem Jutta delegarent ubi ipsis potissimum uidebitur. ad censum. V. denariorum sed ipsis utilissimum fibi arbitrantibus. delegati sunt super aram Sancte Marie Niumburch. Huius rei testes sunt. Mercho. Chunradus de Polan. Volchrat. Suithart. Gozwinus decanus noster. Richerus presbyter Hermannus et Gundoldus fratres ipsius.

Notum sit omnibus Christi sidelibus quod Liupoldus 539 C dux. (ad) peticionem Wernheri prepositi tradidit S. Marie wernhera ad honestum seruicium. tres silios et duas silias Gerungi praepositus. de Holarbynne. Reimpotonem. et Ottonem. et Rudolsum. Chunigundim. et Ellisam. Huius rei testes sunt. Gebehart de Ivlbach. Vlrich de Asparn. Hadimar de Rabinstain. Vlrich dapiser. Ludwigh de Tribanswinchil. et strater suus Menhardus. Heinrich et Albero. et Otto vituli de Liestniche. Marcwart Pecstain. Ortols de Clemansdorf. Ortols de Sufringin. Vlrich de Rori. Germunt de Niwenburch.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod nobilis dux 540

Anne de-Austrię. Liupoldus filius Heinrici ducis ea die qua delecarrat. gauit super altare: S. Marie predium Meinhartisdorf. in ipfa delegatione indulfit ecclesie omnem fui iurif iufticiam Junio Junio le l'est le culare uidelicet et forense iudicium in tribus uillis Pirchinniwartin Tiemental. Harroze quod et prius rogatu domini Wernheri prepositi ecclesie fingulif annif fex talentis redimendum prestiterat. illa die propria pietate monitus. absolute indulsit. et ut nauif ecclesie absu que uectigali quod mutam dicunt libera ab omni exactione in Bauuariam ascendat permisit. Horum omnium testes sunt. Otto de Nieste. Otto de Asheim. Vlricus de Asparn. Livtwinus de Sunneberc. Alber de Uiehouin. Sindram de Ebersdorf. Otto Chalbili Heinrich. Engilfcalch de Prunsperch. Vlricus de Chirstetin. Willihalmus Gerungus de Niuenburg.

Quidam Otto de Zofunfdorf unâcum coniuge sua. 541 N. non habentes liberos pro remedio animarum eorum fine contradictione omnium mortalium uineam quam habuerant Medilichi tradendo delegauerunt ad aram Sancte Marie post mortem utrorumque. Receperunt etiam ab ecclesia uineam ibidem politam ea conditione ut qui prior eorum obierit pro redemptione ipfius anime ad ecclesiam redeat. Huius rei testes sunt. Thiemo de Struphingin Amelbret Hartwich. Albret frater Gerungi. hominef ecclesię. Ch<sup>v</sup>nrat Trygeman. Engilhart pellifex.

542

Item notum facimus cunctif, cunctis scire uolentibus qualiter dominus Vdalricus de Trytmannidors propria temeritate litem nobis intulit in duobus beneficiis Grincingin que dominus Albertus de Horne cum filio eiusdem nominif filiabusque tribus fine omni contradictione pro remedio anime uxoris eius Ad elheidis delegauit super aram. S. Marie testibus ex more notatif. Agrum etiam ibidem positum que (quem) dominus Marchvardus custos a prefato Alberto consensu filiorum. IIII. talentif emerat, et que (m) ipse ab incolif ibi emerat, fimili modo abstulit, Que lis diu protracta. hunc

tandem finem habuit. quod acceptis ab ecclesia. VIIII. talentif et LX denariis. super his quibus se contendebat debere foluere scilicet. VI. talentif ecclesie recognouit. et cum filio Adalberto. uxore. filiabusque tribus annuentibus et contradentibus; in propria domo super reliquial Sancte Marie, videlicet super crucem minorem a domino M. (Marchvardo) illuc delatam delegauit. Huius delegationis testes sunt ipse videlicet Viricus cum w. ppto. filio. Irmurit de Roetilnsteine. Hartnith de Ebergozingin. Rennbot et filius eius Eberger de Hucendorf. Hugo Saccus de Rusti. Albret de Rakkintal. Wolfger de Wiennerherberge. Ortlieb Friderich. Altman. Ernst Marchwart Vlrich, hi omnef de Trytmannifdorf hominef ipsius. et confanguinei. Forcaf Ungarus et alii quam pluref.

Nouerint fideles ecclesie tam instantis temporis quam 543 futuri quod quidam ducif Austrie ministerialis Otto no- sub duce mine de Blebenich delegauit ad aram. S. Marie cum matre et uxore filiaque Elspet nomine, quam sororibus nostrif adiunxit, tria beneficia in loco qui dicitur Velwen velben. que soluunt per annum XIII. solidos et XV. denarios. eo pacto vt predium quod habuit Tvlnę. a domino duce in Predium. beneficium libere huic acquireret ecclesie. quo facto. predium quod ipsvs (sic) delegauera ad eum rediret. Huius delegationif testes sunt subnotati. Videlicet Heinricus frater eiusdem Ottonif. Vdilrich de Ulrichischirchia cum filis Heinrico Sibotone. Heinrich de Hænwarti. Vôrthlieb de Mûlbach. Reimpret de Vbernholci. Chinrat von Imeigin. Quam delegationem mortuo eodem Ottone relicta ipfius Jv ta nomine cum filiif quos ex eo habuit Hainrico et Ortolfo, qui prius desuerant ne dampnum aliquod ecclesie proueniret. fecundo delegando confirmauit. teftibus subscriptis. Videlicet Virico de Chunigisbrunne auunculus uidue: Wernhart filius domini Willihalmi de Michiln stetin. Hartmût de Smida. Chonrat suprascriptus. Hertinch frater barrochiani de

Sighartischirchin. Gundolt de Hucendorf. Rahewin homodomini Vlrici. Willihalm camerarius. Liutrich.

Eadem etiam die prefatus Wernhardus agente pre-544 require ad posito. W. (Wernhero) promptissime delegando roborauit concambium factvm ab ecclesia cum patre fratribusque suis eo extra prouintiam morante. Testes sunt idem superiores. Postea in Wienne petente eôdem uidua cum preposito. W. dux. L. (Leopoldus) presentibus eiusdem uidue amicis precipue fratre eius Hygone von Imeigin qui putabatur inpedire. cum ipfa tradendo idem predium in fuam defensionem suscipiendo confirmauit. et hoc testantur maiores Austrie videlicet Livpoldus comes de Bleigen. Ekkebertus de Bernekke. Gebehardus de Ivbalch. Otto de Asheim. Vlricus de Asparn. Albero de Chynringin cum filio Hadmaro. Irmurit de Gnannendorf. Vlrich de Hintberge. cum II (duobus) filiis Vlrico Marchwardo. Herwich de Chernerbrunne. Meinhart de Tribanswinchil, cum II (duobus) fratribus; Rapotone Alberone.

Nouerint fideles tam suturi quam presentes quod dominus V l ricus de Gadmi ministerialis ducis cum uxore sua et silis pro filiabus suis Herrat Jvta quas nimisse ius in sistendo precibus in sorores recipimus omni contradictione remota tradendo delegauit cum eis ad resinder aram. S. Marie IIº allodia Pvsindors cum prato ibidem iacente. Hoc testantur dominus Heinricus de Mistilbach. Dietrich adolescens de Volratismur. Karl. Heinrich. Liupolt. Herman. Rédiger. Albret. Vromut homines ipsius. Hartwich Torli de Foro. Hartwic. Churzhals. Liutrich. Ezlo de monte. Rédiger alber coci ducis. Wolfram de foro. Heimo frater domine Margarete.

Notum fit omnibus tam futuris quam presentibus quod Albero et Albertus filii domini Alberonis de Velze tradiderint ad altare. S. Marie Niumburg proremedio anime patris eorum. omniumque suorum paren-

remota. Huius rei testes sunt. Wolfger Poto de Chrvelf. Holusieus Heinricus de Durrintal. Egino de Birbom. Liupolt Chyn- w. p. rat. Pilgrim Vyelant. Pertram. alius Chonrat. Omnes hi de Vezz. Wergant de Hittindorf. qui colebat idem beneficium. Willihalm camerarius. Otto de Nusdorf. Witolt de Widenich.

Notum fit omni posteritati quod domina Pertha de 547 Seuelde cum filiif Wichardo et Chadoldo pro Heinricus falute anime uiri fui Chadoldi delegauit ad aram S. Marie uineam apud nof fitam. Huis rei testes sunt. Vlrich de Stoyce. Tiemo de Breitinwîde et filii eius Chvnrat et Gotfrit. Alber domini Heinrici filius de Zebingin. Chenrat de Pazintal. Tagno de Partiz. Ekkolf Gerunch de Lize: Alber de Langintál. Vlrich. Růthart. Heinrich et filii eius Gotfrit et Regenwart. et alii quam plures.

Quidam Marchardus et uxor eius Elisabet von Mi- 548 garmannif tradiderunt ad aram. S. Marie IIº iugera et dimidium in eadem uilla Zemigarmannis. Huius rei testes sunt. Viricus et alius Viricus de Heroldisdorf. Amilbertus. Hertingus Vlricus hominef ecclesie nostre.

Omni Christianitati notvm facimus qualiter quidam 549 Gundoldus ducis. L. (Leopoldi) ministerialis de Prudirdorf. in infirmitate positus cum uxore sua Heilka filios non habentes. tradiderunt in manus cuiusdam Ratoldi cognati fui beneficium ibidem fitum in prefentia horum hominum videlicet Vdalrici Reinoldi. filius (sic) Vlrici camerarii ducif. Heinrici de Sancto Christoforo. Liupoldi Richeri rusticorum ibidem. ea ratione vt pro salute animarum corum delegaret ad aram S. Marie. Quod idem Ratoldus post mortem eius ut promiferat deuotissime delegando impleuit. Et hoc testantur Gotfrit Herwich militel ducisse domine Helene. Wichart Heinrich nepotes domini Prûnrici de Chrymbinowe. cognatus eorum Ludwicus de foro. Reinnoldus de Strîtdorf. Rödiger Sibret carpentarii. Ricker.

Pertholdus fratres. Pertholt Snabil. Rödiger. item Rödiger Reinger filius Růdolfi de Rokkersdorf. homines ecclesie.

Notum fit tam futurif quam prefentibus quod dominus Waltherus de Myssowe in extremis positus pro re-Phaphate medio anime sue disposuit ecclesie. II. allodia Phasstetin. que statim eo desuncto fratres infius dominus Otto. Gundoldus Elzo Chalohus Albero ad altare. S. Marie proprie delegauerunt. Testantur hoc per aures moniti dominus Gerung de Phusprygnnen cum filio Chinrado dominus Albertus de Phafstetin. Viricus de Vlrichischirchin. Alber de Echindors. Hainrich de Hagi. Wichart de Pirbom. Heinrich de Blebinich. Ortolf de Pore izdorf. Wicpot et Hærbo de Sicindorf. Lvdwich et Ifingrim de Blebinich. Hainrich fratres et Livpolt de Hadrichisdorf. Chaloch et Dryfinch de Frizilarn.

Item notvm fit quod dominus Chvāradus de Mulbach delegauit proprie ad aram. S. Marie predium quod Choleisel habuit Choleisdorf. et Hannidorf. cum filiis codem Ottone. et Virico pro salute anime sue uxorisque eius Perthe apud nof sepulte. et filiorum quos habebant. Hujus rei sunt subnotati. videlicet Ortolf de Meinhartisperge. Pertholt de Oekersdorf cum fratre Wolfgero. Engilfcalcus de Stændorf. Otto de Chvnradis. Hugo Pertholt de Oekerisdorf. Gerhart de Pirbom. Ortolf de Túrai. Dietrich de Durrinbach. Hartunc de Chelindorf. Chynrat de Velze. Alolt de Elze.

552 Ipfa etiam die eademque hora quidam ministerialis comitis Hallenfis Marchwart nomine cum filio Hartnido dele-Mokerove gauit hof hominef quos habuit Mukerowe. ad censum. V<sup>que</sup>. denariorum. Herwicvm. Ellifi. Mergart. Hiltpurch cum omni posteritate eorum. videlicet Elsi cum filiis eius Chunigunt. Hartwich. Heinrich. Leucart. Elsi et Chunigunt Rådolf et Chunigunt. Hiltigunt. Leucart. Chunigunt. Hiltigunt. Ortolf. Testes sunt Dietrich et silius eius Leupret. Pilgrim de Mukerowe. et Otto de Porzinbrunne. Heinrich von Im wilpretis. et reliqui superiores.

550

551

Item memorie comendamus quod dominus Rodol- 553 fus senior de Chalmperge uendidit ecclesie uineam viare quam ibi ex arbuftis plantauerat et ad usum perduxerat pro La. talentif. confensu uxorif sue. Hadim vt filieque ipsius Gerdrut nomine. acceptif ab ecclesia. XXX. V. talentif. XV. pro falute anime fue ecclesie dimisit. Hoc ita esse testantur subscripti. videlicet Rodol- L. DVX. fvs filius eius quem ex priori coniuge habuit cum filio paruulo eiusdem nominis quorum etiam consensu et manuf delegatione fuper crycem minorem coram W. (Wernhero) preposito factum est ante monasterium et dominus Chonradus de Mylbach cuius uxor ipsa die sepulta est cum duobus filiis Ottone. Virico Engilscaleus de Standorf. Hvgo Otto fratres domini Chonradi. Gerhart de Pirbom. Rantolt Dirwize. item Rantolt dir groze. Rödolf Gerrat de Nuzdorf. Herbort Lůdwich Friderich. de Chalmperge. Albret seruus domini Rvdolsi item alius Albret. Reimbot filivs Hermanni de Stevmarifdorf. Pilgrim, Chonrat Sveuuf. Hartwich Liurich: Rvdiger. Herman. Helmwich homines ecclesie; Vlrich medicus domini Růdolfi. Růdolfys uinitor cum filio Livpoldo Chalmperge. hi in domo domini Livpoldi pincerne vbi tunc fuit filia domini Růdolfi. dominus Otto de Galprunne. Wernhart de Gundramsdorf. Ortolf Hainrich pergemeistri.

Notum fit tam presentibus quam futuris quod ecclesia 554 Niumburgenfis concambium fecit cum domino Herbordo de Potindorf. dans sibi II. beneficia Perngersdorf pro aliif duobus que habuit Zventidorf. Hoc actum est, coram duce L. (Leopoldo) Cremif et domino Alberone filioque ipsius Hadmaro de Chynringin. et domino Ottone de Purcharfdorf.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod dominus 555 Hartvngus de Sconovve cum filiis Heinrico Chonrado pro remedio anime sue filiorumque supradictorum delegauit ad aram. S. Marie. H. beneficia sui

Grana predii Gûm var n eo pacto vt post obitum eius proprie deseruiat ecclesie. Hoc testantur per aures tracti Otto filius domini Heinrici de Chiovve. Ernsto de Marbach. Herbo de Pvche. Vlricus de Ulrischischirchin. tunc seruus. Heinricus cognatus eius de Ebirgozingin. Sighart Bauvarus. Marchvart Helmwich Vlrich Pertholt hominef ecclesie. dominus Wolfgervs Hvgo capellani ducis.

Dominus Irmuridus de Rætilnstein prosalute 556 anime sue. et pro filio Livtwin o quem suscepimus confensu uxorif sue N. filiorumque quos habuit tradidit eccle-Encine się beneficium Encinifdorf. fine omni contradictione proprie deseruire. Hoc testantur per aures moniti. Livtvinus frater ipsius de Sunninberc. Sindram de Ebersdorf. Rvdmar militef eius Heinrich de Ekkarisowe Liupolt seruuf domini Sindrammi. Purchart Rvdiger hominef ecclesie.

Notum quoque esse uolumus tam futurif quam nostre etatil hominibus. quod a quodam Rodwino domini He inrici fratrif Lupoldi ducif famulo. pecunia predium Rietendorf fitym. comparauimus. pecunia vero que partim domino Hainrico pro confensu. partim ipsi Rodwino cuius erat predivm. partim ipfis compositionis nostre cooperatoribus data est. ad quinquaginta uno tamen minus. talenta est computata. Ipsam autem delegationem dominus Hainricus ipso Rodwino petente et nullo nec fratre suo faltim contradicente. Super aram Sancte Marie. presente et agente domino Wernhero prepofito et fratribus suif fecit. Huius delegationis testes sunt. Hartungus de W. PP. Sconowe. Poppo de Gnag. Pertholt. et frater eius Wichart de Arnstein. Vlricus de Chunigisprunn. Ortolf de Clemenf. Livpolt pincerna. Marchwart et Livpolt. et Albreth de Medelich. Sifrid de Manswerd. Hugo et Vlricus de Merchenstain, fratres Odalricus de Vefelfowe, et frater eius Wernhart.

Prefatus quoque Harttungus de Sconnowe sub eisdem 558 C testibus duo beneficia Gonuar sita. ita ut post mortem

557

fuam dominio ecclesie deuenirent eodem die super aram S. Marie delegavit.

Illud quoque notum fit posteritati quod dominuf Herbordus de Potendorf delegaverit ad altare beate virginis. Magns de Cismansdorf cum filiis suis ad censvm. v. denariorum. Cuius rei testes sunt. Hartnit de Sachfengange. Vlricus de Chirchaim. Chonradus de Tigin. Odalricus de Wiglinsdorf. Hetil de Sachsengange Ebergerus et frater eius Odalricus de Potendorf. Chonradus Trugman. Herbordus faber de foro.

Nouerint etiam omnes fidelef Christi quod dominus Hainricus frater Liupoldi ducif in die depositionis uxorif sue domine Richze filie regis Boëmie apud noffepulte. libera et potenti manv pro remedio prefate uxorif fue tradidit et delegavit fuper aram S. Marie predivm cui nomen est Rorenwisen cum uineis agris hominibus. filua. cultis et incultis. Testes sunt qui presentes fuerunt: Ortwin et frater eius Huch de Merchenstein. Poppo de Gnage. Hartwich de Sconawe. Albret de Ebergozzingen. Ortolf de Clematsdorf. Gundolt Struz. Ortolf de Gundramesdorf. Elbewin de Aichawe. Rudger Vozel. Willehalm de Simmannigin. Albret de Pazentale. Engilschalch de Prûnsperch. Hartwich Churzhalf. Gerunch Albret. frater eius. Marchort. Altman homines ecclesie Ludwich et frater eius Rapoto de Tribanswinchel. Pertolt Châlbel Odalricus Asinus. Vdalricuf Rossil. Rudolf Scroffa de Chirlingen. Rudolfus iunior de Chalenperge. Herwich de Charnebrunne. Liupolt pincerna.

Item nouerint posteri. quam presentes. qualiter do- 561 C mina Margareta de Volratesmûr cum filio Dittrico tradidit super aram Sancte Marie Niwenburg ad censum. V. denariorum Herlint cum duobus filiif fuif. Sighardo et Wernhardo. Huius rei testes sunt. Dittrich filius eiusdem domine. Hartwich. Chunrat Trugman. Volchmar Hainrich Wrmel. Rudger Eninchel. Pertolt.

Pateat tam absentibus quam presentibus quod quedam uidua Pertha nomine. cum filio seniore Chinrado pro remedio anime mariti eius Hugonif de Okerfdorf delegauit ad aram. S. Marie dimidium beneficium Herol-Harrodorf disdorf. Testantur hoc dominus Chonradus de Mûlbach frater defuncti Pertholt Wolfger. fratres de Ockerdorf. Chonrat Weelant de Uelze. Otto Hirzo serui desuncti ipsius. Růdiger. Lůdwich hominef ecclesie.

Quidam Popo de Razindorf. ducis. L. (Leopoldi) ministerialis. pro salute anime sue. delegauit ad aram. S. Marie. uineam quam habuit in barrochia nostra. Hoc testantur. Hartnidus gener eius de Můkerowe. Gerunch.

Rödiger. Wolfram.

Item dominus Vlricus de Ulrichischirchin 564 Swaden cum filio Chonrado quem ad litteras posuimus. delegauit ad aram S. Marie. molendinum quod habuit Swâbdorf. Hoc testantur dominus Heinricus ducis. L. (Leopoldi) frater. Heinricus Siboldus filii domini Vlrici. Vlricus dapifer. Albero marfalc. Chonradus de Riede. Thiemo. Helmrich de Hauchisberch. Heinricus. de Ebergozingin. Willihalm camerarius. Gerunch filius domini Ortolfi de Rusbach.

Notum fit cunctis Christi fidelibus quod dominus sub. M. Hainricus de Mistilbach ad dirimendam litem inter w. pp. evm et ecclesiam Niwenburgensem exortam de predio quodam Velwen posito iuxta Vtental quod cvm filia fua Adalheida nomine. dederat eidem ecclesie tria beneficia et II. curtilia. posta Velwen iuxta Maraham. delegauit. S. Marie Nuiuenburg. et quartum in eodem loco pro alio beneficio Vuluinilisadors fito. quorum duo statim in potestatem nostram traximus. reliqua post mortem. eius possidenda expectabimus. Hanc delegationem peticione patrif sui. Ophmia una cum marito suo Hadmaro confirmauit. et fimili modo super reliquias S. Marie uidelicet super crucem minorem absque omni contradictione in uilla que dicitur Sconowe iuxta Had-

563

marsteine (confirmauit). Huius legitime traditionistestes sunt dominus Adelbero de Chunringin. et Rapoto de Sconenberch fratruelis eius. Otto de Plawenich. Elso de Missowe: et frater eius Waltherus. Ortliebus de Winchil. Rumhardus procurator domini Adilberoniste Chunringin cum duobus filiis Rumhardo et Ottone.

Quidam ministerialis ducis L. (Leopoldi) Liupoldus 566 nomine in extremis positus disposuit ecclesie pro anime sue remedio duo benesicia Ebersdors. que postea eo de-Ebersdors. functo frater eius Sintrammus delegando deuotissime impleuit presentibus testibus scilicet Livtvino de Suninberch. Wernhardo et Poppone fratres de Pusinberch. Ortols de Clemensdors. Ródolsus de Chirchlingin. Wolfgerus de Oekersdors. Hartwicus Toril.

Rapoto castellanus Půtinensis pro anime eius uxoris 567 remedio Sophie nomine tradidit ad aram. S. Marie. beneficium Stinchinprunne. Hoc testantur Constantius. Hart- Stinchkenprun. wich 'Toril. Livtrich. Chynrat Trugeman.

Comes Gebehardus de Rebegave extrema 568 agens; tradidit in manus comitis Chonradi de Rachez benesicium in loco qui uocatur Lô. ea interpo-Nunc Landa fita conditione ut pro salute anime eius delegaret ecclesie Nivenburg. Quod postea idem comes in presentia ducis. L. (Leopoldi) Wienne delegauit super reliquias S. Marie. uidelicet super crycem minorem a domino Gotscalco fratre nostro illuc delatam. Quod ita factum esse testantur ipse delegator comes. dominus Otto de Lenginbach. Chraph de Amicinsbach. Hadmar de Chonringin. Wichart de Seuelde. Wichhart de Zebingin. Alber Marscalch.

Hii sunt testes prati quod delegauit dominus Herwi- 569 cus acceptis ab ecclesia. VI. talentis. Hadmarus de Chûnringin. Wichardus dapifer. et frater eius Chadoldus de Seuelde. Hugo de Ottinsteine. Vdalricus cognomento Asinus. Dietmarus frater eius de Herwici.

Domina Gerdrudis de Pertholdisdorf longa 570 cum deficeret infirmitate coram abbate S. crucis. et

Scotorum pro remedio anime fue disposuit ecclesie. II. beround nesicia Prunni in manu prepositi W. (Wernheri) deleganda ad aram S. Marie. Hoc ita sactum testantur. Pernoldus de Weini. Hermannus de Stocindors. Item Hermannus homo domini Ekkeberti de Pernekki. Hartwich Gerungus homines ecclesie. Luipoldus homo. ipsius domine.

Vidua quedam Ellif nomine in infirmitate pofita difpofuit ecclesie. II. beneficia Rezze. et I. uineam. quod ea
moriente filii eius Wernhart. et foror eius Gerdrut delegando impleuerunt. Quod ita factum testantur Chonradus
et Vdalricus fratres de Lizi Herbordus. Albertus filius
domini Hugonis. Ortolfuf de Lizi. Chonradus de Maleifdorf.

Quidam miles de Peugerich Liebart nomine pro remedio anime uxoris sue Rizin. II. curtilia Holerbrunne (tradidit): Hoc per aures tracti testantur. Od alricus filius domini Ottonis de Holerbrunne. Otto marsalch: Willihalm camerarius. Chonradus gener magistri Ortwini Vorstare. Arnoldus.

Notum fit Christi fidelibus quod Gerdrudis et fiw. pp. livs eivs Rudolfus de Chirchlingen. delegauerunt ad altarę Sancte Marię Livcart. ad censum. V. nummorum. Testes sunt huius rei Hartwich surdus. Friderich puer. Chunrat. Hainrich. Remperht. Rvdiger. de Chricendors. Perwin.

Haidin ricus et Otto filii domini Wolfkeri de Schahifperge in die depositionis eius delegauerunt ad aram Sancte Marie. villicationem Weci-Egenburk lindis. vel (videlicet) IIII<sup>or</sup> benesicia Eginburch. Hoc testantur. Pertholdus de Iwanstal. Wichart de Seveld Albero de Zebinge. Chunrat de Pacintal. Wolfkerus de Hecimans dorf. Hugo de Modelais dorf. Irmfrit de Viricheschirchin. Wolfkerus de Chrevlis.

Notym fit cunctif Christi fidelibus quod domina Mathildif de Afparn tradidit Sancte Marie. IIII beneficia Luipoltsdorf. Huius rei testes sunt Werenherus de Rvten per ge. Wicpreht de Chirchpach. Otto et Hartwic de Chirchelinge.

Tam presentibus quam futurif notum fit quod domina 576 Chunigundis de Rorbach soror nostra eo tempore w. pp. quo apud nof fancte religionif habitum induit curiam fuam quam Rorbach habuit et in qua fuit. cum duobus beneficiis Hecilfperge ecclesie nostre quo ad ufque Hetzeleipsa uiueret seruitura reliquit. Euolutis autem tribus annif quibus liberam in curia et beneficiif illif disponendi facultatem habuimus placuit amicis eiusdem Chunigundis curiam Rorbach quia ea quamdiu ipsa uiueret carere non poterant a nobis absoluere ita uidelicet ut ipsi duo predicta beneficia Hecilsperge pro perpetuo ecclesie nostre mansura ad delegandum super aram S. Marie. cum id ab eo a nobis exigeretur in manum domini Perhtoldi de Engilpre htifdorf delegarent addito uno beneficio de possessionibus eiusdem Perhtoldi Vtechdorf sito. Hec autem delegatio facta est a domina Gerdrude de Galprun et filio eius Ottone. et domina Júta predicti Perhtoldi uxore. Ad illofenim duo beneficia Hecilsperge hereditario iure pertinebant. tercium uero ut nof facilioref et in dimittenda curia promptioref essemus dominus Perhtoldus addiderat de suo. Hujus autem rei testes sunt qui presentes fuerunt. Otto de Galdrun et hominef sui Sighardus Hafinschal. et Waltherus. Vlricus Asinus, et homo suus Reinbertus, Ditmarus de Chunisprunne. et homo suus Weinhardus. Siglochus de Charnabrun. Luduuicus de Pochulife. Rudgerus de Hecilsperge. Ernisto de Pusinperge. Werinhart cognomento de Nurare. Duringus de Rorbach. Albertus de Galprun. cum duobus fratribus suis Gotfrido et Virico. Hainricus de Galprun. Rudbertuf de Sancta Margareta.

Tempore autem Liupoldi ducif agente Werinhero arr preposito supradictus Perhtoldus uiuente adhuc sorore Chunigunde delegauit supra aram Sancte Marie que deleganda susceprat, tria uidelicet benesicia duo Hecilsperge

unum Ytechdorf. Et hi testes subscripti per aurem sunt tracti. Willehalm camerarius. Chostniz. Herwich. Livtrich. Wolfker homo ecclesie. Rödigerus de Hecilsperge.

Wolfpreht de Wecilinsdorf.

Presens et sutura nouerit etas. quod quidam samipresent liaris noster Pilgrimus nomine de Willindors. annuente fratre ipsius Herbordo. omnia que circa hospitale
nostrum habebat in manum domini. Wernheri. prepositi
ea conditione tradidit. ut si ipse sine liberis uita decesserit.
omnia que illic sui iuris sunt. in usvs cedant pauperum.
Huivs rei testes sunt. Heinricus de Imceinsdors. Germunt. de samilia ecclesie nostre. Hartwicus. Churzhals.
Luitricus. Herwicus. Wolfram. Altmannus silius Altmanni de Tatindors. Eberan. Encichint carpentarius.
Herbort frater ipsius qui tradidit. Albret silius sororis
eiusdem. Rvdgerus de Mulbach. Chunradvs Trugman.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod Hainricus on Goth de Swarzah tradidit pro filio fuo Wolfgero beneficivm unvm Pruderdorf fitvm. Cuius rei testes sunt. Wilhalmus camerarius Hainricus VVrm de familia ecclesie Pilgrimus Rödgerus Chal. Rödgerus de Mylbach. Rödgerus Enin-

chil. Margwardus Tvfer.

Domina Gerdrudis de Galprunne cum filiif suis Ottone tunc milite. Alberto. Heinrico tunc seruis Olrico omnem deposuit querimoniam et litem diu cum ecclesia iniuste habitam pro predio Hecilsperge. quod ante aliquos annos ad seruicium ecclesie tradiderant. et delegata secundo delegando roborauerant. Hoc testantur dominus Herwicus de Charnerbrunne. Heinrich. Rödolf fratres de Encinsdorf. Wermüt de Stetin. serui domini Herwici. Hugo de Marha. Ekhart de Chunisprunne. Durinch de Reze. Hugo de Stetin. Tiemo de Struphingen. Rödolf de Pirchinwart. Rödiger de Hecilsperge. Reinger de Stritors. Gerunch homines ecclesie.

Omnibus Christi fidelibus presentibus ac futuris notum March. esse cupimus. quod quidam frater Niwenburgensis Chunradus nomine tunc acolitus ordine. pro suo fratrisque Rödingi et omnium parentum suorum remedio delegavit ad aram. S. Marie mancipia hereditario iure ad se pertinencia post mortem fratrif sui Rodingi. ad quem primogenitorum ivre eadem mancipia pertinebant. Defunctoque. enim utroque parente eiusdem fratris. noverca eius quam pater post mortem matrifillius duxerat. uoluit eadem mancipia in seruitutem suam redigere. filiorumque quof ex eo habebat. Qua propter coram domino duce ecclesie aduocato eidem fratri iusticia quesita hereditario jure idem hominef adjudicati sunt. dato eif insuper aduocato Cholone de Chulevbe quem uicinum habebant. Quof hominef cum omni posteritate eorum sub preposito Marchardo idem frater. C. (Chunradus) delegavit ad annualem censum fingulis annis persoluendum. Quibus in altari traditif et susceptif testes ex more adducti sunt. Videlicet Albero de Chunringen. Wernhart de Lancendorf. Olfchalch. Arbo de Modelanfdorf. Hugo tunc puer: Rapoto de Medeliche. Riwin de Nivsidil. et filius eius Perhtolt. Imbertus cementarius. Mancipiorum nomina sunt hec. Herman et uxor eius Ospirn. Herman. Otto. Rabewin. Irmgart. Livkart. Heilca.

Nouerint fidelef ecclesie. tam inftantif temporif quam 582 futuri. quod quidam ducif ministerialis Otto nomine de ap. Werra. Blabeniche. delegaverit ad aram. S. Marie cum matre et filia Elspet nomine: quam collegio sororum nostrarum adiunximus. tria beneficia in loco qui dicitur Velwen. Velben. que soluunt per annum. XIII. solidos. et XV. denarios. eo pacto. ut predium quod habuit Tulne a domino duce in beneficium libere huic acquireret ecclesie. Quo sacto. predium quod prius delegauerat ad eum rediret. Huius delegationis testes sunt subnotati. videlicet Heinricus frater eiusdem Ottonis Ölrich de Ölrichschirchen. et filius eius Hainricus puer. Sibot. Heinrich. de Hohenwart. Vortlieb. de Mulbach. Rempreht de Obernholce. Chûnrat. Vonemegin. Wolfger. Ropreht homines ecclesie.

585

Sciendum est etiam. quod quidam ministerialis episcopi Pataviensis. Marchort nomine de Werdan. confilio domini Ortwini presbiteri auunculi sui tradidit ad aram. S. Marie pro remedio anime matris sue Petrisse apud nos sepulte. predium quod ante delegauerat dominus Ortwicholostor nus in uilla que dicitur Cholesdorf in usum ecclesie proprie decedere. Optulit et aliud predium huic uicinum eo tenore. ut si obierit sine herede. huic seruiat ecclesie. concessis sibi ab ecclesia duabus uineis Rorinwisin usque ad diem mortis sue. Huius rei testes subscriptimus. videlicet Walther. de Werde. Aschvin. Pugo de Werdarn. Wisint de Chrizendors. Willehalm. Herwich. Hecel de monte.

Notum fit omnibus scire uolentibus; quod domina wera pp. Juta de Blabnich relicta domini Ottonis cum duobus filiis quos ex eo habuit. Ottone et Ortolso. predium Tulne quod ante delegauerat pater eorum pro sorore eorum. quam ante annos aliquos susceperamus sine contradictione delegauerint: Testes sunt Olricus auunculus êorum matris de Chunisprunne. Rahewin homo ipsius. Wernhart silius domini Willehalmi de Michilsteten. Ortolsus de Grübe. Herbort de Witigais dorf. Charlo de Stovmars dorf. Chunrat Vonemagen. Harmot de Smida. Hertinch frater barrochiani de Sigehartschirchen. Gundolt de Hucendorf. Willehalm. Livtrich.

Ipla etiam die prefatus Wernhardus. agente preposito Wernhero promptissime delegando roboravit concambium factum ab ecclesia cum patre suo et fratribus; eo extra prouinciam morante. testes sunt idem superiores.

Notum fit cunctif Christi fidelibus; quod dominuf wen pp. Herbordus de Chirchlingen curtim unam Dazm Garmanf positam pro duobus talentisab ecclesia Niwen-burgensi comparaverit. hac interposita conditione. ut post uitam suam et filii sui quem primum (post) emptionem istam habuerit. nec dum enim aliquem habuit. vel certe si filium non habuerit. post uitam filii sororis sue Chonradi

in usum ecclesie et proprietatem reuertatur. In testimonium huius emptionis ipse Herbordus persoluere debet singulis annis denarium unum. Quando hoc factum est coram preposito Wernhero. presentes aderant. Albero de Garmansdorf. Witolt. Hartwich. Hugo medicus. Herman de Stovcendorf. Perhtolt de Nivsidel. Altman tunc puer. Gerunch. Pilgrim. serui magistri nostri. Hi omnes sunt homines ecclesie nostre. Ölrich de Hadmardorf. Röpreht pater eiusdem. Hartunch de Pachdorf.

Quidam Sifridus de Tulne cum uxore sua Hadinot 587 nomine pro remedio animarum suarum delegauerunt ad wern pp aram. S. Marie uineam Chunhosteten sitam. ea conditione. ut qui prior eorum obierit in seruicium ecclesie pertineat. Hoc testantur. Chunradus Trugman. Livtrich. Hartwich. Churzhals. Heinrich Wrml.

Similiter quidam Heinricus Wrml cum uxore sua 588 Adalheida. delegavit ad aram. S. Gerdrudis in elemosinam pauperum uineam quam habuit iuxta hospitale. pro salute anime sue omniumque parentum suorum. Et hii sunt testes. Hartwich. filiusque eius eiusdem nominis. Otto. Chûnrat miles domine Margarete. Heinrich. Richpert. Volchmar. Livtrich. et alii quam plures.

Hii sunt testes qui testantur qualiter dominus Sintram- 589 mus. L. (Leopoldi) ducis ministerialis disposuit ecclesie nostre in presencia domini Wernheri prepositi et domini Hadmari duo benesicia Horn post obitum eius. videlicet Horn dominus Chadoldus de Sevelde. Ölrich de Purstindors. Wichpreht. Albertus de Nuzdors. Livtrich. Wolframmus. Chonrat Trugeman. et alii quam plures. Recepit et ab ecclesia in benesicium curtile. I. in foro trans Danubium.

Notum fit cunctif fidelibus quod duo fratres Gotfridus 590 C et Luipoldus de Genftrindorf. tradiderunt superaltare. wern pp. S. Marie quendam Engilbertum ad censum. V. denariorum. Huius rei testes sunt. qui tunc aderant. Hirzman. Perhtolt. Hainricus. Livtoldus.

592

Item notum fit omnibus; quod Marchwart et uxor w. n. eius Elifabet de Garmann f tradiderunt ad aram. S. Marie Niwenburg duo iugera et dimidium in eadem uilla Garmanne f. Huius rei testes sunt. Ölricus et Ölricus de Herolfdorf. Amibertus. Hertingus. Ölricus homines ecclesie nostre.

Quedam uidua Friderun nomine in Winna. cum filio fuo Heinrico. tradidit ecclesie nostre curtile unum cum adiacente uinea. pro filio fuo nomine Rodolfo. quem ea petente in fratrem recepimus. cui etiam Wernherus prepositus remifit. ea conditione. ut post obitum eius redeat ad ecclesiam. Hoc testantur conciues eius qui dicuntur Pergenoze in Winna.

Herrandus de foro pro remedio anime filii sui Rodgeri. tradidit ecclesie uineam post finem uite sue.

Similiter Hecil de monte in depositione uxorif sue;
N. tradidit uineam post finem uite sue.

Intimamus future posteritati. quod Dietmaro de Hardeke datis. XIIII. talentis concessa sunt nouem be
Besintian- nesicia Heinrichsdorf sita. ea conditione. ut post mortem utriusque ipsius videlicet et uxoris sue. redeant in pristinum usum ecclesie cum uinea eiusdem Dietmari. Pulca sita. Hec acta sunt coram domino duce Heinrico. et Alberone de Chunringen. et silio eius Hadmaro. et dominis ipsius Dietmari et aliis quam plurimis.

Notum fit Christi fidelibus; tam futurif quam prefentibus quod contentio inter fratres Niwenburgensis ecclesie et dominum Ortolfum de Ifinberch pro beneficio Celdramendorf posito et eidem ecclesie tradito a domino Gotfrido de Huninsdorf predicti Ortolsi patruo div agitata. tandem anno domini M°. C. LXX°. I. agente domino duce Heinrico multis coram testibus Chremis in domo quondam domini Pilgrimi. sic est terminata. Ortolsus de Isinberch a domino Wernhero Niwnburgensi preposito in causam tractus et ivre fori super quodam benesicio Celdramendorf positum in manum eiusdem

ducif abnegata omni proprietate eidem ecclesie delegandum delegavit. hac interpofita pactione. ut ipse utrumque beneficium usque ad diem mortif sue possideret. et se defuncto. ecclesia Niwnburgenfif. et a patruo fuo Gotfrido de Hunensdorf oblatum. et alterum a se per manum ducif delegatum. fopita omni contradictione affinium possideret. In huius rei monimentum. et proprietatif nostre monimentum per fingulof annof in festo. S. Martini. ecclesie Niwnburgenfi sub testimonio presencium tres soluere se pactus est denarios. Huius rei testes sunt. Chunradus comes de Pilsteine. Otto de Lengenbach. Olricus de Asparn. Hadmarus de Chufarn. Livpoldus de Stamheim. Albertus de Chambe. Albero de Chunringin, cum filio suo Hadmaro, Albero de Zebingin, Wichardus et Chadoldus de Sevelden. Erchinbertus de Gorf et frater suuf Wolfkerus. Marchordus de Tige. Chonradus de Stritwisen. Prunricus et tressilii eius. Dietmarus. Prunricus. Azzo. de Chrumpinowe. Sifridus Waife. Pruno de Cidoldisperge.

Notum fit omnibus scire uolentibus quod dominus 597 Aspinus domini marchionis Livpoldi capellanus. tradidit ecclesie. S. Marie Niwnburg. uillicationem Grawarn pofitam.

Due uinee debentur ecclesie Niwnburgenfi in monte 598 posite. post obitum Richkardis uidue Hermanni uilis.

Notum fit cunctif fidelibus, quod domina Gerbirgif 599 mater domini Heinrici de Mistelbach in morte viri fui Erlwini. tradidit ecclesie nostre beneficium Wldinfdorf fitum quod pretio comparauerat. quod widinssuccedentibus annis dominus Heinricus filius eius datif. v. talentif recepit. hoc pacto. ut post obitum ipsius rediret in usum ecclesie. Quod pactum dum infirmare niteretur. convictus est uerif affertionibus in curia Niwnburch in presencia ducis ac ducisse. Huius facti testes sunt. Heinricus de Gundramsdorf. Otto de Gobatspurch. Olricus de Stovce. Wichardus et Chadoldus de

Sevelde. Wernhardus de Rabensteine. Albertus de Horn. Wichardus de Vestenberch. Albertus et Ölricus frater eius Strune. Ludewicus de Tribanswinchil. et frater eius Meinhardus.

Notum fit quod uxor domini Alberonis de Gumpindorf in morte uiri sui tradidit ecclesie nostre beneficium Prunne fitum.

Presens et sutura noverit etas, quod quidam familiaris werd. pp. noster Pilgrimus nomine de Willindorf annuente fratre eius Herbordo omnia que circa hospitale nostrum habebant in manum domini Wernheri prepositi ea conditione tradiderint ut si ipse sine liberis uita decesserit. omnia que illic sui iuris sunt. in ius cedant pauperum. Huius rei testes sunt. Henricus de Imcinsdorf. Germunt de familia nostre ecclesie. Hartwicus Churzhals. Livtrich. Herwich. Wolfram. Altman silius Altmanni de Tatendorf. Reinher de Hadmarsdorf. Eberan. Encichint carpentarius. frater eius Herbort qui tradidit ea. Albreht silius sororis eiusdem. Rödiger de Mulbach. Chünradus Trugman.

Pateat Christi fidelibus tam futurif quam prefentibus;

Gots. Pp. quod dominuf Heinricus de Steinperch ministerialis ducif pro remedio matrif sue die illa qua apud nos

Hintperg. sepulta est. super aram. S. Marie beneficium Hintinperch
fitum tradidit. Huius rei testes sunt. Herwicus et frater
eius Dietmar: de Charnerbrunne. Marchwart. et frater
eius Olricus de Hintperch. Otto de Pirpovm. Marchwart
Mulinne. et frater eius Olricus Cholbe. Marchort de Hintperch et alii quam plures.

Notum fit cunctif Christi fidelibus; quod dominuf Got. Pp. Dietricus de Liehtenstein tradidit nobis tria benesimustora ficia. unum Pomgartin. duo Sirninstora fice unua cum filia fua nomine Wirat quam in sororem susceptimus. Huius rei testes sunt. Waldman Frisinger. ministerialis. Wernhardus de Gundramsdorf. Chalhoch de Siebinhirtin. Chonrat de Rapotinstein. Rapoto de S. Petronella. Herbort. Gerolt. Reinolt. Heinricus hii omnes de. S. Petronella.

Heinrich Malhlin. Heinrich de Perga. Altman homo ecclesie.

Sub eisdem testibus; eadem die per manum presati 604 Dietrici de Lichtenstein traditum est benesicium ecclesie nostre Chrotindorf situm cum Olrico scolare quem chrotendorf. Suscepimus in fratrem annuentibus fratribus eius.

Cognoscat tam sutura quam presens etas. quod do 605 mina Margareta de Misso we uxor do mini Eber-601 pp. hardi de Erlahe. tradidit nobis cum silia sua nomine Rihza duo benesicia sita Durrinpach. Huius rei testes Durinpach sunt. Wernhart. Dietrich. Rapoto. Heinrich. Sisrit. Albreht. Hii omnes sunt de uilla Rawna. Wolfram. Hartsrit. Amelbreht. Tiemo cocus. Sibreht. Richker. carpentarii. Wigolt. Marchwart Toslare. Albreht Heilant. Marchwart minutor Reinolt. Gotsrit. hii omnes homines ecclesie. Otto. Prunrich de Chrumbenowe. Wisint. Chonrat et Eberhart fratres. et alii quam plures.

Notum facimus cunctif Christi fidelibus quod quidam 606 nomine Alhardus et uxor eius nomine Juta de Tulne an- 601. PP. nuente duce Livpoldo delegauerunt in proprietatem ecclesie post mortem utriusque uineam Povmgartn fitam et tref domof in Tulne. et XV. curtef cum agris adia- Tulne. centibus in Sazunge pro XX. talentif et dimidio. pro C remedio animarum fuarum. tali conditione. vt fi quif fuper haf curtef et agros adiacentef quérimoniam fecerit. et se aliquid iurif in eif habere probauerit. eadem talenta ecclesie nostre persoluat.

Infuper tref homines tradiderunt ecclesie, ad censum. 607
V. denariorum. Vlricum uidelicet et Irmgart. et matrem ipsius Gerbirgam. Et hoc isti testantur. Diepolt de Winna. Wicpreht miles. Irmfrit de Ölrichschirchin. Chostniz. Livtrich. Wolfram. Hartwich Churzhals. Heinrich de Alse. Manigolt, uenator ducis. Rödolf de Tulne. Hainrich Wrmle. Pilgrim miles. Rödiger Challe. Heinrich Mundols. Marchwart Tössar. Engilpreht et Herman de Missowe. Albreht Luzelman. Riwin homines ecclesie.

Item sub eodem testimonio Friderich de Rore tradidit 608 C eôdem duo mancipia Adlbertum. et Pertratam. eo uidelicet iure. quatenus quamdiu uiuerent. annuatim. V. cenfualef nummof perfoluerent.

Item. Simili conditione Odlricus quidam de Gnannen-609 C dorf tradidit eôdem Diepoldum. sub testificatione subscriptorum. Pertolt de Purstndorf. Eberhart de Sewaren.

Odlrich de Leweraren. Magnhart cementarius.

Christi fidelibus notum fieri decernimus qualiter Heinricus de Pertoldesdorf per manum Mathildis uxoris sue tradidit ad aram Sancte Marie uillam que diwille- citur Wille halmisdorf. Huius rei testes sunt Adelber dedittain frater eiusdem Heinrici Heimo de Hecingen. Adalber de Burchartestorf. Rediger de Brunnen. Rabot de Sinmannin. Heidinrich de Beugen. Leupolt de eadem uilla. Adlbret. Adlhart (de) Hecingen. Heidnrich cognatus eius.

Nouerit religio fidelium quod quedam Freuza uidua Manus Erchenberti castellani de Gors mansum unum Encinesdorf cinedorf. fitum ad altare. S. Marie uirginif Neunburch omni contradictione exclusa delegauit. eorumque qui subscripti sunt testimonio confirmauit. Herman de Reidenprunen. Wolfrat de Egnenpurch. Odlrich et Rodolf de Cig ei fdorf. Welgrim et Hirzman de Encinesdorf. Eberhart de

Wecelendorf. Rödger de Neunburch.

Item notum fit cunctif hunc titulum legentibus quod dux Leupoldvs redituf illof Egnburch fitof quof a Neunburgenfi ecclesia cambitionif conditione transmutare difposuerat. interueniente morte Hirzonis cui eosdem beneficio donauerat. memorate ecclesie fub eorum qui fubscripti (testimonio) funt restituerit. Pertolt Chelbel. Megnhart. Hûc de Medliche. Adlbreht Stuhfe. Facta est autem relegatio eadem manu Leutoldi comitif iusione ducis.

Hoc etiam estimationi fidelium indagare curaui. quod quedam Elisabet de Fornice eidem ecclesie mancipium quoddam. ancillam uidelicet nomine Alheidam tributario iure donauit. testibus huiusmodi assignatis. Wilant eius-

612 Egen-burcht.

613 C

dem (loci?) Heinrich. Witolt de Widnich. Eberhart de Wecelendorf. Englbreht aurifex. Hertwich pellifex. Engildi. Manno de Neunburch.

Tradidit etiam eôdem Leutfridus quidam de Swin- 614 C warte seruum unum nomine Heinricum. ad. V. denariorum annuum tributum. sub testimonio eorum quos subscripsimus. Marchort de Hintperge. Eberhart de Sewaren. Herman de foro. Manno. Gissbret. Herttwic.

Defignamus quoque delegatam ad altare. S. Marie 615 C mulierem quandam Gotta uocatam. et filium eius Eberwinum. a uidua quadam Prunnehilde. causa anime filii sui Eberhardi. Testificantur hoc clerici Adlbreht Adlhero. Ymmo. Odlricus filius eius. et ceteri qui presentes suerunt.

Hoc quoque memorie fidelium commendare scripto 616 C curauimus. quod Truta uenerabilis illa matrona de Mörperge ancillam unam Brigidam scilicet legali traditione ad altare S. Marie Neunburch. donauit. quod testantur Ernst. iudeus. Herbort. et uir eius Heinrich de Cumpendors. Ötil. Opolt de Alsa. Wolfrat. Megnhart Otto de Mourperge.

Hoc quoque summopere memorandum decernimus. 617 C quod Wernhardus quidam de Ualchinsteine mansum unum Manau ott qui Ottentale situs iacet beate dei genitrici Marie Neun-tentale. burch legitime delegauit. et conuenienti testimonio confirmauit. Huch de Mistlbach. Rudingerus. Ratoldus. Gundolt. Alwich. Eckerich. Altman.

Item fidelium Christi nouerit humilitaf quod quidam 618 C Wicpoto de Orte delegauit in manum uiri sui Waltheri ancillam unam Goltpurgam uidelicet tradendam ad altare S. Marie Neunburch. quod cum factum fuisset. testibus confirmatum est. Pertolt. Sigbreht. Wergant. Gundram. Heinrich. Eberhart. Hertwich.

Sciendum etiam est quod Chonradus de Wif- 619 C kentale delegauit in manum cuiusdam Adlberti ancillam finam (suam) Gotam nomine tradendam ad altare S. Marie Neunburch quod legitime peractum testibus his assignatum est. Altman. Ropreht. Chonrat. Pilgrim. Englfcalch.

620 Memorabile quoque recenfemus qualiter Erchengeru de Zwelfohlingen tradidit. S. Marie Neunburch predium Produce quoddam Hercindorf fitum quod fue potestatiferat pro recompensatione predii alterius Zwelfohfingen et Regnhart f dorf positi. et XIIII. talentif argenti. Testes huius rei sunt. Hvc de Lihtessteine. Heidenrich de Peugen-Pertolt de Swinstige. Röperht de Rustpach.

Sciendum eciam quod Truta quedam de Mourperge tradidit ad altare. S. Marie Neunburch famulof suos Wolfkerum, Gozelinum Rödgerum Ekericum. Ernestonen Mergardam sub testimonio istorum. Ödlrich Wolfram. de Suueringen. Wolfker Adlbreht Rödwin. Regnfrit de Neunburc. Heinrich Eberger de Chalwenperge. Marchort de Purstendorf.

Tradidit et dux Leupolduf ad idem altare molendinum Molendi- quoddam Chremese in quantum sui iuris erat. Testantu hoc Otto de Lengenpach. Marchort de Hintperge. Hûc de Lihtensteine. Heinrich de Mistelbach.

683 C Eôdem delegatum Englicalhum quendam confignamus quem Gotscalchus quidam manu Toberaci tradidit. et testimonio subscriptorum firmauit. Altman. Timo. Marchort Ródwin. Gotfcalch.

Delegauit etiam Regnhardus feruof fuof Pertoldum et 624 C Chonradum ad altare S. Marie Neunburch, tali uidelice tenore. ut si usque ad tercium annum indictum censum pretermiserint. seruili conditioni ibidem subdantur. Testantur hoc Altman. Pertolt Ernst Gotscalch. Sifrit.

Item designamus quod Herbrant de Machlant tradidit eôdem feruum unum nomine Waltherum. annuali censu. v. nummorum. testificatione subscriptorum. eidem ecclesie seruientium. Engilbreht. Hûc. Marchort Tiemo. Gundolt. Hertwich. Hertlib. Megnwart.

Item Gifela de Holereprunnen delegauit ad altare S. Do Marie mansum unum Domulelisdors. pro remedio.

anime uiri sui Pertoldi. Testantur hoc Gerunch de Michelenlize. Adlber de Chunringen. Hartunch de Ruhenekke. Juburt de Tribanswinchele. Otto de Pirboum. et frater eius Wichart. Sigloch de Pruderdorf.

Similiter Erinbreht de Owe in Trungowe tradidit ad 627 c idem altare Marchordum quendam et Heilcam filiam eius ad censum. V. nummorum. Testes huius rei sunt. Sisrit de Strupphingen. Adlbreht latinus. Sibreht Chonrat. Wolf-ram. Englbreht aurisex.

Notum fit etiam hoc Christi fidelibus quod domina 628 C Cariffima. tradidit ad altare S. Marie Bertham uxorem Engilberti. ad annuum censvm. V. nummorum. Quod teftantur. Chunradus Pacho. Marchwardus. Rvdolf. Witolt. de Widenich.

Simili modo Agnef marchioniffa tradidit ad 629 AC idem altare. Goldam ad eundem cenfum. sub testimonio. Rvdwini. Reginfridi. Meginwardi. Retwini. Adelberti. Reginwardi.

Item Adlheidif quedam delegauit eôdem Adalbertum 630 C famulum fuum cenfu. V. nummorum. Testantur eciam hoc Prunrich. Rodolf. Eberger. Arnolt. Heinrich. Gnenechini.

Hoc quoque affignandum censuimus. quod Ekcho qui-631 C dam delegauit côdem Ödlscalchum quendam equali conditione. sub testimonio eorum qui subscripti sunt. Woluolt Perenger. Item Perenger Roperht. Wernhart. Engldi Tiémo.

Itidem eôdem Chunigundis que dam de Rust-632 pach delegauit potestatiua manu predium inibi situm cul-predium unum situm et incultum. quantum cum que scilicet sui iuris suisse tum stam et incultum. quantum cum que scilicet sui iuris suisse tum sum memoratum est. Asciuitque testimonio personas subscriptorum nominum. Leutoldus com est. Poppo de Winchele. Adlbero de Griscanisteine. Rodolf de Circhlinge. Germunt. Sindram de Maleisdors.

Subfequentibus etiam afferibimus quod uidua quedam 633 Gifala feilicet de Maleifdorf duo maneria pro oblatione Maleindorf duo ad altare S. Marie donauit. eo tenore ut post obitum maneria. suum fratribus illic ministrantibus deseruirent. Adhibiti testef hi sunt. Wolfrat. silius ipsius Gisele Chonrat. Otto et Walchon de Machlant. Chadolt. de Morperge. Wergant de Muchinice.

Item notandum quod Erchenger tradidit. S. Marie Eckehardum censu. V. denariorum rogatu Megnhardi de Winna. quem delegauerat prius in manum eius idem Megnhardus sub eadem conditione. quod rite peractum testantur. Rudolf (us oder servus). Herbort de Winna. Heinrich de Roriginwisn. Ödlrich de riuo. Ötilo. et Otto.

635

637

Intimandum fidelium memorie scripfimus. quod dux Leupolduf pro redemptione peccatorum suorum tradidit predium ad altare Sancte Marie Neunburch predium quoddam chiawarte Pirchinenwarte. fitum. in quantum sui iuris erat. fimul cum mancipiis et animalibus. Delegatio autem eadem comitif Leutoldi manu rite peracta est. Testantur hoc idem Leutoldus et comes Teodricus, et comes Hermannus. Adlbertus de Perge. Otto et Hertwicus de Lengenpach. Wolfher de Tergerenwâch. Heitfolch de Rorbach. Baldmar de Balsence. Hertnit. et Chonrat de Treisem. Hûc de Lihtensteine. Hademar de Chopharen. Wernhart de Ualchensteine.

Item. Nouerint fidelef Christi quod quidam Prûn per 636 manum Regngeri de Stoice tradidit. S. Marie Neunburch Azer unus agrum unum Egenenburch fitum. et per licentiam ducif Leupoldi. Testantur hoc Hadmar de Chopharen. Megnhart de Treisem. Egno de Uihouen. Hûc de predio. Sigbolt

de Slienpach. Chadlhoch de Asparen.

Notificamus cunctif fidelibus tam futurif quam presentibus quod quidam de Levraren nomine Levpaldus pro sua parentumque suorum animabus quendam sui iuris feruum nomine Ditricum absque ulla contradictione tradidit ad altare S. Marie Niwenburch. pro cenfu. V. nummorum fingulif annif offerendorum. ea conditione ut fi infra tref annof memoratum cenfum non reddat proprietati huius ecclesie subiaceat. Hoc testantur Siboto et Heinricus de Awe. Regnfridus de Encinftorf. Pernhardus de Widnic. Chinradus et Wicpoto de ista uilla.

Ignotum esse nolumus quod Vdalricus de Hecemans-638 C dorf et uxor eius Juditta tradiderunt ad altare S. Marie Newenburc. pro remedio animarum suarum quendam seruum nomine Heribordum ad censum. V. denariorum. Hoc testimonio confirmant. Ernisto et frater eius Chŷn-rad. Rŷdolf de Chirclingen. et gener eius Ŷdalricus. Chynradus carpentarius et Prŷnrich.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod Agnes 639 C marchioniffa peticione Richcardif ipfam eandem tradidit fuper aram Sancte Marie, cum omni posteritate sua ob censum. V. denariorum. Testes sunt huius traditionis. Albret de Nüsdorf, et filius eius Otto. Heinricus de Chalmperge. Witolt. Hartuich.

Ecclesie scripta fint nota fidelibus ista. quod mar- 640 C chio nobilis Heinricus cuius placet optima virtvs. per manum nobilissime Agnetis matris sue duas cuiusdam sui uillici de Radigenprun filias. quarum una Helica altera Chonigunt nuncupatur. tradidit ad altare S. Marie pro censu. V. nummorum militibus eadem confiliantibus patre quoque et matre earum hec fieri postulantibus. Huius rei testes sunt Otto de Machlant. Pabo filius Pabonis de Slonce. Heinricus de Gundrammestors. Timo de Houesteten. Engilhart de Levtenpach. Heribordus de Winna. Pertoldus de Wurmez. Wolfker filius Erchenberti de Gors. pater earum Limpolt mater Irmigart uocatur.

Item ecclesie fidelium memorie commendamus quod 641 C quidam de Leucinesdorf nomine Adelhalmus pro anime sue remedio quendam seruum nomine Hermannum tradidit ad altare S. Marie pro censu. V. nummorum. Huius rei testes sunt Engelger de Widenich. Megnhart de foro.

Notum fit fidelibus quod Odalscalcus cum coniuge 642 C Gisla Dek de Gokingendorf, dote filiali dedit filie sue. Tutil cum filiis Henrich et Dimude famulos scilicet Tutil cum filiis Henrich et Dimude ecclesie

647

Newenburgensi super altare tradidit Nortwinus de Gokindorf ad censum. V. nummorum. Huius rei testes sunt Fridericus cum filio suo Phylippo et uiro Walthero de Rüprehtishouen, famusi ecclesie Gotescalcus et Roduinus.

Nouerit ecclesia quod uidua Chonradi Heilica tradidit Loupolds- fuper altare S. Marie quoddam predium Leupoldefdorf. dorf fitum. Huius rei testes funt. Jubart de Tribaneswinchel. Henricus et Leupoldus fratres eius de Maleistorf. Rempreht de Rust. Adelbertus de Jagernuelde.

Notificamus cunctif fidelibus tam futurif quam prefentibus quod quedam anuf nomine Hiltegunt quandam ancillam nomine Leukart tradidit fuper altare S. Marie procenfu. V. nummorum. Huius rei testes sunt Fridricus cum filio Phylippo et uiro Walthero aurifices. Nortwinus de Gokindorf.

Noscat posteritas et presens quelibet etas, quod quidam Rudigerus cum coniuge Trota et silio Walbruno tradidit super altare S. Marie. pro censu. V. nummorum quoddam mancipium nomine Duringgum cum octo siliis. Huius rei testes sunt Sigebertus carpentarius. Orloc (Urlucus) de Yrmiuelde Ernesto et Gundrammus et Ekkericus samuli ecclesie.

Nouerit omnif Christi ecclesia quod quedam uidua de Chirchlingen nomine Uirgina pro censu quinque nummorum. tradidit puellam nomine Heluuich. Huius rei testes sunt Ekkibertus Adelbertus Heinricus de uilla hac. Prunrich Hartwic famuli huius ecclesie.

Noscat posteritas. et presens quelibet etas. quod Ortliebus de Asparn mansum suum Orolfstal situm (tradiderit). Hanc delegationem secit Poppo de Winchel. Huius rei testes sunt Hugo de Maigen. Wicman de Adalhartsperge. Wolfker de Winchil. Ortolf silius Popponis Adalram uir Hugonis.

648 C Notum fit cunctif fidelibus Christi quod Enggila de Encinefdorf dudum defuncta per manum Gnannonif de eadem uilla. tradidit fuper altare S. Marie quoddam mancipium nomine Altmannum pro cenfu. V. nummorum. N. Huius rei testes sunt Rudwinus. Gvndoldus. Ekkericus. Ernesto. Henricus. Megnhardus famuli ecclesie.

Notum fit omni ecclesie quod uxor Chadoldi Trota de 649 C Pulca pro remedio anime fue tradidit fuper altare Sancte MarieNiuwenburch quoddam mancipium nomine (vacuum) pro cenfu. V. nummorum. Hoc testantur O dalricus et filius eius Adalbertus de Suueringgen. Witoldus et Pronricus famuli ecclesie.

Presenti intimamus etati et suture posteritati quod 650 Perhtoldus de Wurmez pro sua uxorisque sue anima mansum Suinwart situm tradidit super altare S. Marie. Mansus Huius rei testes introducimus hos. Adalberonem de Grit-sriawart sannesteten. Eberger de Pacintal. Hecilo de Ebergozzingen. Penno de Wilratis. Wilrat de Eroldes dorf.

Ignotum esse nolumus quod Walchun cum uxore 651 C Gifela de Geben in efdorf tradidit fuper altare S. Marie. ancillam fuam nomine Chrnicen cum. v. filiif ad cenfum. v. nummorum. Hoc testantur Wolfker. Agaso Pronricus. ecclesie famulus. Enzimannus. et Idunggus de Perwolfes dorf.

Notum sit omnibus. quod Eberhardus parrochianus 652 C de Berhardes dorf cum adhuc uiueret. tradidit super altare Sancte Marie ancillam suam Enzam cum quatuor filiisad censum quinque nummorum. Hos domina Bertha causa consirmacionis iterata delegacione super idem altare tradidit ad eundem censum. Huius rei testes sunt Wygoldus de foro. Otto de Nuzdorf famuli ecclesie Hirzman de Chirchilinggen. Engilpreht aurisex. Nomina delegatorum. Isenricus. Wernehardus. Erchinger. Adalrammus.

Notum fit cunctif fidelibus. qualiter Meginhardus. 653 C et Margareta de Hertilinifdorf tradiderunt super altare Sancte Marie Ditmarum. per manum Hecherici de Meginhardisdorf. ad censum. V. nummorum rogatu Adelberonis de Gumbendorf. Huius rei testes sunt Bertohlt dirdûlner. Ödelricuf de Dochefdal. Luidolduf. et Liupoldus de Drafchirchon.

Noscant omnes sideles. quod Ozo de Garmannespredium dorf predium suum ibidem situm potenti manu tradidit
mannessuum fuper altare S. Marie absque ulla contradictione. Hoc
testantur. Ernesto saber. Marchwardus. Hertwicus. Rodwinus. Wigolt. Gundolt. et Otto samuli ecclesie. et Prvno
filius eiusdem.

Idem Ozo pro remedio animarum parentum suorum delegauerunt (sic) super idem altare ancillam nomine Gifilam cum filio Rödiberto et filia Sigila et Ortolsum quendam. Ödalricum unum. Engelbertum unum. aliam Sigilam et unam Chinigunt. Mater eorum Macecha dicitur. Hoc testantur predicti testes.

Notum facimus cunctif fidelibus quod Adalhardus et Adelolt de Lizze delegauerunt S. Marie ancillam fuam nomine Adalheit cum filiabuf Gepa et Hacicha. ad cenfum. V. nummorum. Hoc testantur. Pronwart de Widenich. Engilgerus. Enzo et Fridericus de fuperiori eius dem nominif uilla.

Notum sit tam presenti etati quam suture posteritati quod Agnes marchionissa tradidit Sancte Marie prosua maritique sui anima cuiusdam tres silias scilicet Erhardam Perhtam Wermpurgam. ad censum. V. nummorum. Hoc testantur Hertwich. Churzhals. Gezzeman pater earum. et quidam Adalrammus.

Gerunggul de Lizze tradidit ad altare S. Marie quendam feruum nomine Hartmannum ad censum. V. nummorum. Hoc testantur. Gotscalcus de Lizze. Engilbertus aurifex. Adalbertus cementarius. Willehalmus i o culator de scala.

Hoc quoque filendum non est quod Reginhardus de Uelarbronnen delegauit super altare S. Marie mancipium suum Perhtoldum ad eundem censum. Hoc testantur. Sigebertus carpentarius Marcwardus filius Hertwici. Megenwardus et Wernhærus famuli ecclesie.

Notificetur cunctif credentibus quod Agnef mar- 660 C chioniffa post obitum fuum ancillam fuam Azilam delegauit ad altare S. Marie Niuvenburch ad cenfum. V. nummorum. Huius rei testef sunt Engilbertus prepositus Heinricus et Manno Ekkericus. Pertoldus. Rembertus faber.

Item notificamus cunctif uiuentibus tam futurif quam 661 presentibus quod Mathilt uxor Rodols' (Rudolsi) de Chirchlingen cum filio Rodolso et filia Benedicta post obitum mariti tradidit uineam ibidem sitam absque ullius contradictione super altare Sancte Marie. Hoc testantur Odalricus gener eiusdem. Pertoldus famulus ecclesie. Wicsridus de Murlingen. Pertoldus de Reginoldes-perge.

Sciant fideles universi quod Herimannus presbiter de 662
Wdelricheschirchen ecclesiam dei et Sancte Marie ditauerit uinea una areaque sitis in loco (qui) dicitur Grincingnen absque omni contradictione in perpetuum testimonio illorum qui presentes aderant. scilicet Prunrici,
Hartwici, Tymonis. Sygberti. Engelberti. Hainrici. Arnoldi de Encinsdors. Adelbertus gener eius qui hec tribuit. Cuntheri. Enhardi.

Notificamus cunctif Christi fidelibus quod marchio 663 C Liupolduf tradidit super altare Sancte Marie Richmut et filiam eiuf Adelhait. cum omni posteritate sua ad censum. V. denariorum. Huius rei testes sunt Liupoldus de Widnich. Hartuich de monte. Prunrich. Rudols. faber. Ascuinus.

Notum sit cunctif Christi sidelibus quod quidam do- 664 C minus de Wulublinesdorf. Rapoto nomine. potentu (iva) manu delegauit super aram Sancte Marie Niwenburch. ad censum. V. denariorum. Welsherum. et Altmannum et Trutam cum omni posteritate eorum. Huius rei testes sunt. Trütmannus Ianirich. Horandus, Gotzwinus. Sissidus. Prünrich. Ekkericus. faber. Hartwich et alii quam plures.

Omnif etaf utriusque sexus cognoscat quod domina 665 Adilhaidis relicta domini Ottonif de Volchildorf domum Alberti Hekh hominif ecclesie. guam talentif XVIdm. ab ecclesia emerat. propria pietate monita ipsam domum pro remedio anime sue super aram Sancte Marie delegauit. prefentibus filiif eiusdem Adilberti Prunrico et Alberto, qui etiam eadem hora delegationif se abdicauerunt eadem domo in manus eiusdem domine. prefente domino Dietrico preposito eo pacto ut ab ecclesia eadem talenta reciperent que predicta domina obtulerat. que domus post mortem ipsius domine perpetualiter semota omni contradictione in ufuf cedat ecclesie. Hoc testantur per aurem moniti Rogerus de Mülbach. Hartwicus Churcihalf. Chunradus camerarius. Vorschil. Sêurit uinitor heingozus Scikhe. Chunradus Trugman. Hermannus der Schilhunt. Otto Sünchinnar de foro.

Noscat tam presens etas quam futura posteritas do-PP. D. minum Willehalmum plebanum de Stauce delegasse super aram Sancte Marie in die beati Augustini uineam Toblich confensu Chunradi Wirtsapht Perchmaistrf in cuius monte uinea ipsa fita est eo uidelicet pacto ut eo uita decedente post mortem quoque duorum iuuenum quorum unus Willehalmus nomine et alter Petrvs fine omni contradictione hereditario iure deferuiat ecclesie Niwnburch. Huius rei testes sunt Hainricus scolasticus. Alhardus de Winne. Chunradus de Houen. Wisinto de Engenpevrch. Chunradus de Winne. Albero de Nuzdorf. Altmannus. Hertwicus. Gerungus. Marchwardus de Nivfidel. Rudolfus filius Hermanni homines ecclesie. Chunradus de sancto loco. Albertus de Arenstain. Hainricus de Planchenperge. Albero de Ricendorf. Wifinto ferui magistri. Ipse Chunradus Perchmaister.

M

D. PP. delegauerunt famulum fuum Sifridum fuper altare. S. Marie Nivenburch ad cenfum. V. nummorum. Huius rei

testes sunt Ortliebus de Tulbinge. Turingus Poppo. Hainricus Englbertus Hainricus. Albertus. Gerunch.

Noverint cuncti Christi fideles quod Fridericus liber 668 de Tahenstein. obtulit altari Sancte Marie Niwenburc. Geisilam filiam Ebergeri de Gelandesdorf. ad censum. V. denariorum. Huius rei testes sunt. Ebergerus pater eius. Agnes mater eius. Heinricus Pelz. Meinwardus frater Engberti. Rudigerus de Rorinwisin. Arnoldus Ratsac. Rudulfus de Stoicendorf. Liupoldus filius Eberhardi piscatoris.

Notum fit omnibus quod quidam Chunradus de Houen delegauit Sancte Marie agrvm suum post decessum sui et uxorif sue Gerdrudis tali pacto ut filius eorum Cumpoldus talentum accipiat et a iurisditio (ne) recedat. Cuius rei testes sunt Rinwinus. Liupoldus. Woluelo. Chunradus. Hainricus. Ebermannus. Otto. Fridericus. VIricus. Chunradus. Eberhardus. Hainricus. Hermannus plebanus.

Intimamus et hoc omni fideli quod matrona quedam 670 Mathildif nomine ob moleftiif (molestias) quibus pro D. PP. marito suo Hainrico de Michilstetin affligebatur delegauit super aram Sancte Marie beneficium Holabrun. Holabrun. eo pacto ut curtim ab ecclesia quam circa ecclesiam beati Gothardi habebat possideret. ea uero uita decedente beneficium quod delegauerat et ipsa curtis in usus camere sororum perpetuo cedat. Testes Heruuicus de Kharinabrunne Wernhardus Dietricus milites ipsus. Adilbertus cognatus domine Engilbertus amman. Herwicus Hellman. Chunradus Trugman. Hermannus Cokirl. Hainricus Mundolf.

Nouerint omnes quod quedam Rihza tradidit Rödol- 671 fvm ad aram S. Marie Nivnburc. ad cenfvm. III. denariorum. Testes Viricus Cholban et filius eiusdem Woluel Reinbertus cocus ducis. Hainricus maritus predicte mulieris. Hugo Lvtwinus.

Nouerint cuncti Christi fideles quod Sigmarus de 672 fu periori Widenihc obtulit Levpoldum feruum suum D. F.

ad censum trivm denariorum in annunciacione S. Marie. Huius rei testes Rudgerus de Mulbahc. Hertwicus. Churzhals. Rudwinus in foro. Viricus niger. Rvdolfus prauus. Viricus de Widniche. Chunradus de Widenihe. Rvdwinus. Rvdingus. Vinee iacent vna su per Ekke altera in Chuhchegraben.

Nouerint cuncti Christi fideles quod quedam Gerburgif monialis obtulit ad altare. S. Marie Niwenburch tria mancipia Willibirch. Jutam. Chunigunt ad cenfum. Vr. denariorum. Huius rei testes sunt Albertus miles. Hermannus Kokerl. Chunradus Trugeman. Albertus. Hainricus Wigoldus.

Notum fit Christi fidelibus presentibus et futuris quod domina Chunigun dis de Hintperch delegauit ad altare Sancte Marie Niwnburch ad censum quinque denariorum Hainricum. Pertholdum. Ottonem. Hadelauch. Chunigunt. Willibirch. Friderun. Adelhaidim Kuez. (Ruez?) Huius rei testes sunt Livpoldus de Nagelaren. Rudegerus de Mulbach. Herwich Uorskel. Piligrimus de Willendors.

Noverint cuncti Christi fideles quod Alheidis de Wienna obtulit ad altare Sancte Marie Niwnburch. post mortem suam ad quinque denariorum censum Perhtam. Huius rei testes sunt Livpoldus de Nagelaren. Rudegerus de Mvelbach. Herwich Uorskel. Pilgrimus de Willendors.

Notum fit Christi fidelibus tam prefeatibus quam futuris quod Adololdus et uxor eius Mathikiif de Mukero we delegauerunt ad altare S. Marie Niwnbürch ad cenfum trium denariorum Gerlint et Alheidim filiam eiusdem. Huius rei testes Wolfkerus in foro. Rydegerus Puhfhart Diepoldus. Eberhardus camerarius. et frater eius Chunradus Trugman. Pilgrimus pellifex. Herbordus faber.

Notum fit Christi fidelibus quod quidam Fridericus tradidit fe ipsum potenti manu et filiam fuam Elfpetim ad aram S. Marie ad cenfum quinque denariorum. Huius rei testes sunt Pilgrimus de Willendorph. Riwinus. Wifinto.

militel ecclesie Herwicus Chunradus. Pernhart Livpoldus de Nagelarn. Herwicus Vorskil. Chunradus uîtî (sic) (uitriarius).

Nouerint cuncti Christi fideles quod quidam Hainricus cum uxore sua Herrat et filiis suis Ortolfo. Dietmaro
et Elisabet filia sua de Engelbrehtsdorf. delegauerunt ad altare S. Marie Niwnburch. Chunradum. et Fridericum matrem illius ad censum quinque nummorum.
Huius rei testes sunt Rvdegerus de Griphenstein et frater
ipsius Chunradus de Chrizendorf. Dietricus de Griphenstein. Pilgrimus de Niwnburch. Dietmarus de Engilbrehtesdorph. Vlricus de Stovmarsdorph. Hermannus Wisinto. Livpoldus de Engilbrehtesdorph. Meingoz
Schich.

Notum sit cunctis Christi sidelibus quod Hartwicus 679 Churzhalf delegauit ad aram Sancte Marie ad censum quinque denariorum. Rüdgerum silium Mathildis. Huius rei testes sunt. Rudwinus frater ipsius Altzmannus auunculus suus. Pilgrimus de Willindorf. Chunradus de Winnen. Albertus de Widenike. Gerunch. de Otachrinne. Gerunch. Albertus frater ipsius Gerungi.

Nouerint cuncti Christi fideles quod quedam Irm-680 gar dis de Polan desuncto uiro suo in remedium anime utriusque delegauit ad altare Sancte Marie Niwenburch quicquid habuit Polan. tres uillicationes unam ad presens et uineas. et quinque. homines. Rogerum. Duringum. Opoldum. Chunradum. Liupoldum. Huius rei testes sunt. Chunradus de Pacintal. Geroldus. Hartnidus. de Sasengange. Hainricus de Ebergozinge. Hainricus. Irnstidus de Ulricheschirchen. Liutwinus de Pirbovm. Wernhart de Mergersdorf. Wolskerus de Chraulse. Viricus de Druch ueld. Hartnidus. Ditrich. Wido. Chunradus Sweuus. Rudgerus de Mulb(ach). Hartwich. Hugo.

Noverint cuncti Christi fideles tam presentes quam 681 futuri quod dux Hainricus de Melich obtulit ad altare S. Marie Niwenburg. insulas quasdam circa Viliv-

geldorf. Huius rei testel sunt. Sifridys marshalcus. Rudgeruf. Hainricus. de Manswerde. Wolfkeruf pincerna. de Aichowe. Marchwardys Granfili de Melich. Hainrich Varel de Padin. Chunradus profecutor. Rudolfuf de Horgwense. Waltherus capellanus. Hainricus Herzoge. Ditricus de Prunne. Otto de Willendorf. Rantolt. Albertus de Draschirchen. Leo de Gumpoldeschirchen. Ortolfus de Clemens. Hugo de S. Margareta. Gerunch. Arnolt de Otachrinne. Albero. Gerunch de Nuzdorf. Ludwich Sweuuf. Purchman de Chagaran. Gerunch Gastchnet. Riwinus. Hugo frater eius. de Stritdorf. Ortolf de Mistilbach. Liupoldus de Puch flich. Chunradys Slich. Perhtold Schuld et Ortolf frater eius.

Notum fit Christi fidelibus. quod quidam Eberhardus. D. P. de Poumgarten. delegauerit uineam super altare Sancte Marie. Niwenburch. Huius rei testes sunt. Ortolfus. de Mistelbach. Liupolt Püchsliche. Rvdegerus. Liupoldus de Chalenperge. Engldich. Swithart. Eberhart. Meingozus. Sciche. Reinbreht.

Notum esse uolumus cunctis Christi fidelibus quod do-D. Pp. minus Chunradus plebanus in Valchenstein. Super aram Sancte Marie Niwnnburch delegauit uineam. Challymperge fitam. emptam ab amanno eiusdem loci. pro ipsa tamen recipiens aliam. Widnich sitam quoad uiueret. post obitum ipsius in usum. et potestatem predicte ecclesie reuerfuram. Huius rei testes sunt. Eggilbertus Lamannus (Amannus). L'odvicus Sweuus. Livpoldus de Naglaren. Wisinto uuorster. Rådger. Livpoldus de Chalymperge. Wigoldus. Pertholt de Widinich. Timo cocus. Hainrich. Mvndolf. Hugo. Abbero de Ricendorf. Seurit. Pertholt. Fridericus Huppel. Alram.

Notum fit cunctif fidelibus Christi quod Altmannus homo ecclesie ob remedium anime sue tradidit ad altare. S. Marie ad censum. V. denariorum Hainricum Chrén. Huius rei testes sunt Enzchint carpentarius. Hartfridus lapic(ida). Chunradus pictor. Chunradus dornator

684

(tornator). Perngerus faber. Wolfkerus et Reinoldus et Rudolfus coci ecclesie Fridericus Püzel. Timo cocus, Sibot Hôtâr.

Nouerint cuncti Christi fideles tam presentes quam 685 suturi quod soror Gerdrudis vidua Vlrici delegauit ad al-sub direction pro remedio anime sue. Huius rei testes sunt. Rudgerus de Mulbach. Liupoldus de Naglarin. Ludwicus Sueuus. Riwinus. Starsrit. Diepoldus. Hartwich Churzhals. Hermannus Strabo. Ebergerus. Hainricus et filius eius Mundols. Wisinto et Chunradus frater eius de Eginpurch. Wolskerus et Reinoldus coci. Fridericus Puzil. Hugo de Stritdors. Timo cocus. Perhtoldus Snabil.

Notum fit Christi fidelibus quod quidam Purchardus 686 de Pischolstors. delegauit ad aram Sancte Marie Walchunum de Marchwarstors. cum filiis et filiabus suis. Walchunum. Henricum. Gerdrudim. Chunigundim. Hiltpurch. Huius rei testes sunt Henricus Titilær. Tietmarus de Porsin prunne. Rydwinus lapicida. Reinoldus. Rydolfus coci. Meinhardus.

Notum fit cunctif Christi fidelibus. quod quedam do-687 mina Kunigundis nomine. pro remedio anime fue tradidit fuper altare Sancte Marie Nivmburg. unum beneficium. Alherfdorf. ea condicione ut fex talentif a filiif fuis redimatur. fi autem non redimatur perpetuo ecclefie deferuiat. Huius rei testes funt. Ludwicus Sueuus. Rogerus miles. Ortolfus. Hartwicus Kurzhals. Gerwicus. Ulricus. Hermannus miles. Perhtoldys Kislinch. Albertus. homines ecclefie.

Notum fit posteris quod frater Otto delegauit altari 688 Sancte Marie Niwenburch quinque curtes et tres seminas Herburch. Wentil. Gerdrut in censu Van nummorum. Huius rei testes sunt. Perwin de Livben dorf. Herwicus. Chunradus. Guntherus. Ortolfus. Sifridus. Hainricus.

Notum fit Christi fidelibus quod Heilwich de Parawe 689 delegauit altari Sancte Marie ad censum quinque dena-

riorum. Pertholdum. Sifridvm. Alheidim. Haius rei testes sunt. Rinwinus. Rudgerus. Ortolfus. Wigoltus. Enzechint. Ditricus. Herbordus. Otto. Dietmarus.

Notum fit Christi fidelibus quod quidam Rudolfus de Chalnperge tradidit super altare. S. Marie. ad censum. V. nummorum. Wolfkerum. Liupoldum. Gerdrudam. Herradam. Herlindam. Perhtam. Huius rei testes sunt. Otto. Rudolfvs. Gebehart.

Notum fit cunctif Christi fidelibus; tam prefentibus quam futuris qualiter domina Gerdru dif foror nostra de Tvmprünne. pro remedio anime sue delegauit super aram Sancte Marie virginis per manus famuli sui Ditrici famulam Chunigundim ad censum. v. nummorum.annuatim persoluendum. Huius rei testes sunt Hainricus Smidel. Hainricus de Ricendorf. Pernoldus. Meinwardus. et alii. et etiam delegauit filios eiusdem. VIricum et Eberonem.

Nouerit omnis posteritas quod quidam Pilgrimus cum forore sua Chunigundi delegauit super altare Sancte Marie Lvdwicum ad censum van nummorum. Cuius rei testes sunt Herwicus de Chærnebrunne. Engelbertus. Chunradus. Gerunch. Chunrat Rydolfus.

Notum fit cunctis Christi fidelibus quod (quidam dominus) Wilhalmus in Stauz plebanus duas uineas Sancte Marie Niwnburch. post obitum duorum iuuespital. num Wilhalmi et Petri et duas curtes hospitali post obitum eorundem legauit. Huius rei testes sunt. Heinricus scolasticus Alhardvs de Winne. Chunradus de Houen. Wishto de Egenpurch. Chunradus de Wienne. Albero de Nuzdors. Chunradus Perchmeister.

Nouerit omnis etas quod quedam Livcardis de Alrichstorf delegauit Sancte Marie Nivmburch. ad cenfum quinque nummorum Fridericvm. Rudolfum. Perhtoldum. Chunradum. Ottonem. Rizam. Mathildem. Geppam. Huius rei testes sunt Hartwicus Chvrzhalf. Marchwardus. iudex. Alrammus. Gotscalcus. Perhtoldus. Chunradus. Rvdolfvs. Notum fit cunctif fidelibus quod quidam Rudgerus 695 per manum uxorif fue delegauit Sancte Marie uineam in Widnich. Huius rei testef funt Engelbertus. Albertus. Rudgerus. Perhtoldus. Wisinto. Liutpoldus. Hermannus. Engelbertus.

Notum fit universis posteris quod Herwicus de 696
Karnerbrynne per manum filij sui Vlrici delegauit
Sancte Marie Niwnburch. quatuor curtes Chunigespynn Kunigepruntius rei testes sunt. Wolfkerus. Wernhardus generi eius Chunigeschungen.
Ditmarus. Hainricus Prenne. Hugo. Albero. Hainricus.
Duringus de Reze.

Nouerit omnif etaf quod Irmigardif pro anima uiri 697 fui delegauit ad altare Sancte Marie. ad censum trium nummorum. Livpoldvm. Huius rei testef sunt. Albertus. Rinwinus. Ludwicus. Guzman. Witolt. Viricus. Livpoldus.

Notum fit Christi fidelibus quod domina Mathildif de 698
Michilsteten delegauit Sancte Marie unum beneficium
Holerbrunne. sub censu VI nummorum post obitum suum.
Huius rei testes sunt Dietmarus de Chærnerbrunne. Rvdolfuf de Kyrchlinge. Rinwinus. Engelbertus. Rvdolfus.
Perhtoldus. Rudgerus.

Ipso tempore domina Chunigundis de Hintperch et 699 domina Alheidis de Uolchefdorf duos mansus ecclesie per manum ducis restituere.

Nouerit uniuersa posteritas quod domina quedam 700 Agatha nomine delegauit Sancte Marie Niwnburch ad censum quinque nummorum. Viricum et Rihzam. Huius rei testes sunt Ulricus Mulhart. Rinwinus. Liupoldus. Dietricus. Hartfridus.

Noverint omnef Christi fideles quod Chunradus sco-701 laris delegauit Sancte Marie Niwnburch ancillam suam Chunigundim ad censum van nummorum. Huius rei testes sunt Poppo plebanus in Lauch seh. Rydgerus. Ludwicus. Rinwinus. Rudgerus in Zistinsdorf plebanus.

702

Nouerit universa posteritas quod dominus Gotesridus camerarius frater noster cum uxore sua forore nostra delegauit ecclesie Niwnburgenfi sub annuo censu XXX nummorum post obitum utriusque uineam et domum in Niwnburch. Dietrico preposito et fratribus presentibus universis. Huius rei testes sunt Otto. Engelbertus. Rapoto. Perhtoldus. Chunradus. Heinricus Titeler. Marchwardus. Poppo. Hainricus.

Notificamus universe posteritati quod quedam Alheidis de Liubansdorf delegauit famulum suum Sifridum Sancte Marie Niwnburch ad censum Vque, nummorum. Huius rei testes sunt Ortliebus de Tulbinge. Turingus. Poppo. Hainricus. Engelbertus. Hainricus. Chunrat. Al-

bertus. Gerunch.

Notum fit omnibus Christi fidelibus quod uidua quedam Chunigundif nomine in remedium anime fue delegauit Sancte Marie ad censum quinque nummorum Chunradum famulum suum. Huius rei testes sunt Rapoto. Ludwicus. Rinwinus. Hainricus. Hainricus. Rvdgerus. Gerwicus.

Perlivp. Pertholt.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod quidam Hiltpoldus et uxor sua Richkart de Stallarn in remedium animarum fuarum delegauit Sancte Marie Niwnburch uineam Pufinperg fitam. ut post excessum uite utriusque illuc pertineat. Huius rei testes sunt Ludwicus miles. Riwin milef. Wifinto miles. et fratres ipfius Heinricus et Ebro. Tiemo cocus. Heinricus cocus. Perhtolt miles de Arnstein, Eberhart, Meinwart,

Nouerint tam presentes quam futuri quod dominus Gotefridus de Cule lolfperge. delegauit super aram Sancte Marie beneficium Radegoe Radechve. pro reme dio anime uxorif fue Gerdrudif. Huius rei testef sunt. Vichart. Irinfrit de Ulrichschirch. Gotscalcus. Pilgrim. Dietmar. Engelbertus fratres. Gotfridus. Ortlip. Meinhart. Veldwart. Herman. Peringer hominef claustri. Wifinto miles. Hugo. Remger.

704

703

705

706 D

Notum fit Christi fidelibus quod quedam Richkardis 707 obtulit femetipsam cum uniuerfis filiabus et filiis suis et uniuerfa posteritate sua. Sancte Marie in Niuvnburch ad censum trium nummorum. Huius rei testes sunt Lydwicus Chunradus pietor. Lydwicus. Rydwinus. VIricus.

Nouerint cuncti fidelef Christi quod domina Ger-708 D birgif de Iwanftal delegauit super aram Sancte Marie Nivnburch. tercium dimidium beneficium. Hucfkirih. Huius rei testef sunt Ortolfus de Azinbruk. Dietmar de Ratelperge. Eberwinnus de Stevze. Hainricus de Rebgó. Siboto de Mistilbach. Herbort. Wlchun. Ebero de Pirbóm. Engilbertus. Werinhardus.

Cuncti fidelef Christi nouerint. quod Erlivch. cum 709 D uxore fua Alhait, delegauerit uineam fuper aram Sancte Marie Nivnburch. Huius rei testef sunt Wisinto. Herwicus. Hertingus. Meinwardus. Sifridus. Wolfkervs.

Nouerit uniuersa posteritas quod Wolfkerus de Hez-710 mannesdorf per manum coniugis sue et silii sui delegauit Sancte Marie Niwnburch ad censum quinque nummorum Albertum. et Christinam. cum pueris suis Haidenrico. Wolfkero. Gerdruda. et predium Aichenstuden. Cuius rei testes sunt Dietmarus Marscalch. Albertus Pvzil. Werhandus de Pvsenperch. Ortolsus silius sororis eius. Dietricus de Suvinstige. Hainricus de Swinstic. Otto de Ruspach. Rudolsus de Hezmannesdorf. Albero de Nuzdorf.

Nouerint cuncti Christi fideles tam presentes quam 711 futuri quod dominus Chalhohus de Missowe re- D. P. nunciauit iuri suo quod habere uidebatur in quodam pre- dio Polan. quod domina Irngardis in remedium anime Polan. mariti sui beate memorie Alberti de Pazental. post mortem quoque suam delegauerat super altare. S. Marie Niunburch. renunciauit inquam coram reliquiis sanctorum condicione sacta pro receptione filie sue in consororem dominarum nostrarum. et XX. talentorum solucione. Cuius rei testes sunt hii. Pilgrimus de Swarzenowe. Viricus de Gerhartes dors. Chunradus Hirtel de Celle. Heimo de

Fratiginne fdorf. Albero de Pivgen. Heinricus Kambel. Diether de Prucendorf. Pilgerim de Tannenberch. Pertoldus de Houelin. Rudigerus de Mulbach. Liupoldus de Nagelaren. Hugo de Stritdorf. Chunradus pictor. Heinricus de Rukerfdorf. Wolkerus cocus. et alii quam plures.

Nouerint omnes fideles Christi tam presentes quam futuri. quod domina Sophya de Gerhardesdorf manu filii suj Virici pro commutatione domus quam Alheidis de Uolchensdorf defuncta reliquerat delegauit super altare S. Marie Niunburch duo henesicia Drucuel de. Chuius rei testes sunt Virich de Gerhardesdorf. Chunrat Gütgeselle. Chunradus Bawarus. Heinrich Prant. Liupolt de Naglarn. Pilgrim de Tannenberch. Chunrat de Hasebah. Ludwicus Sweuus.

Notificamus posteritati quod quidam Fridericus cum D. PP. Alhaida de Livbansdorf delegauerunt famulum suum Sifridum ad altare Sancte Marie Nivnburch ad censum V. nummorum. Huius rei testes sunt. Ortliebus de Tulbinge. Duringus. Poppo. Hainricus. Englbertus. Hainricus. Chunrat. Albertus. Gerungus.

Nouerint omnes tam presentes quam suturi quod domiD P. nus Wisinto V o r st a r e et uxor eius Riza delegauit super
altare Sancte Marie Niwenburch. ad censum. V. denariorum. Rüdgerum de Winna. et Meinsridum silium eius. et
Tütam eiusdem siliam. Huius rei testes sunt Hainricus de
T e b s d o r s. Liupoldus de Nagelarn. Trütman Span. Chunrat Stürm. Herman Uorstær. Woluoldus. Elbgast. Diepoldus de Sancto Martino. Rüdger frater Trutmanni Span.

Nouerit omnif etaf quod dux Austrie Liupoldus potenti manu delegauit Sancte Marie ad censum trium denariorum Gerdrut. Hedwic. Gisl. Eber Tiemonem. Herbort. Purchart. Hainrich. Huius rei testes sunt.

Notum fit Christi fidelibus quod Chunigundis delegauit Sancte Marie ad cenfum quinque nummorum per manum filij sui Virici Gerwicum. Perhtam cum sua posteritate. Item Benedictam cum sua sobole. Item Hedwigam cum sua posteritate. Item Wichardum. Item Dietricum. Hij testes Ludwicus Sueuus. Rapoto Vosse. Altmannus. Chunradus pictor. Altman. Chunradus miles.

Nouerit omnif etaf quod Otto de Hakkinge delegauit 717 Sancte Marie ad censum quinque nummorum Christinam. Huius rei testes sunt. Rudolfus de Chirchlinge. Helmwicus de Grize. Livpoldus. Ludwicus milites. Hartnit. Trutman.

Nouerit omnif posteritas quod quedam Pertha pro 718 remedio anime sue delegauit Niwenburgensi ecclesie duas Balneum domos in Chremis unam balneariam et alteram mansio-Chremis nariam. Cuius rei testes sunt Rinwin. Wolfkerus, Virich. Wernhart. Albreht. Vlrich. Ekkerich. Sifridus.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod quidam Her- 719 mannus delegauit ad altare Sancte Marie Niwenburch ad censum trium denariorum. Waltherum et Hiltam. Huius rei-testes sunt Perhtoldus. Rudgerus milites. Haimudus. Pilgrimus et alii quam plures.

Notum fit Christi fidelibus quod quidam Hainricus. 720 de Walrfperch delegauit ad altare Sancte Marie Niwnburch ad cenfum quinque denariorum Cundoldum. Huius rei testes funt. Otto. Item Otto. Gundoldus. Ebro. Hermannus. Duringus Mæzil Hermannus Gundoldus.

Nouerint omnes Christi fideles. quod quidam Livpol-721 D dus cum uxore sua Wilchint. delegauit ad altare Sancte Marie Nivnburch. agrum Treusdorf ad censum trium nummorum. Quod testificantur. hec nomina Rolip. Chunradus. Engilmar. Wernhardus. Chæzer. Hainricus.

Nouerint omnes Christi fideles tam presentes quam 722 D suturi quod quidam Wisinto. delegauit ad altare Sancte Marie Nivnburch. Gislam. ad censum. V. nummorum. Huius rei testes sunt Livpoldus de Naglarn. Hartwicus. Churzhalf, Reiwinus. Rówinus. Rógerus de Mulbach. Reginoldus cocus.

724

725

729

Nouerint universi quod quedam Alheidis obtulit Sancte Marie Niwenburch ad censum V. denariorum ancillam suam Hailcam. Cuius rei testes sunt Livpoldus. Rinwinus. Rudgerus. Engelbertus. Wisinto.

Notum fit omnibus quod domina Alheidis de Griphfit ein obtulit seruum suum Rudgerum ad censum V<sup>quo</sup>. denariorum. Cuius rei testes sunt Siuridus. Rudgerus. Chun-

radus. Engelbertus. Perhtoldus. Wifinto.

Notum fit Christi fidelibus quod Hainricus de Walfperch delegauit ad altare Sancte Marie Niwenburch. Hermannum ad cenfum. V. nummorum. Quod hec nomina testificantur Chunradus Roolf Herman Pernhart Engelger Enindolt Hainricus. Herliep.

Nouerint Christi fideles. quod Sigehart cum uxore fua predium quod in Stæin habuerunt scilicet curtem et uineam in remedio animarum suarum fratribus in Nivnburch delegauerunt. Huius rei testes sunt Marquart sweuus. Albreht poskelin. Hunolt decimator. Marquart de Melz. Hugo cementarius. Hainricus in monte. Engelscalcus. Adelmam. Wisinto. Chunrat. Stamf. Ylscalcus.

Notum sit Christi fidelibus quod Pertha in remedio anime fue duaf domus unam balneaream et alteram in qua habitabat sancte Marie Niwnburch delegauit. Huius rei testes sunt Sifridus Crommsis et filius eius Hunoldus. Rogerus Subenhar Liupoldus Naglarn Reiwin Hartwicus Churzhalf. Livpoldus Lvdwicus Sweuus Hugo Wisinto. Uvoskerus. Perhtolt Skult.

Nouerint fideles Christi quod Tuitwinus de Pirbom delegauit ad altare S. Marie Nivnburch duo beneficia Wilrates. Quod hec nomina testificantur. Vlricus de Kernebrunne. Marquardus de Uelwen. Hainricus de Ebergozinge. Ortolfus de Rukersdors. Diepoldus Sifridus Weise Perhtolt. skult. Rogerus de Mulbach. Reiwin. Livpoldus de Naglaren.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod Lvdwicus de Sigretingen delegauit uxorem uillici de Smida. Hailcam cum filiis suis Baldrammo. Sindrammo. Witigone. ad censum Heimone. Hainrico cum omni posteritate. Huius rei testes marioram sunt. Eberhardus nobilis de Rudenich et filius suus dapifer Ulricus. Rudolfus Sueuus. Herwicus iudex. Wikbertus. Willehalm. Germunt. Isingim.

Nouerint quique fideles quod quidam Gotfalcus dele-730 gauit fe ipsum Sancte Marie Niwenburch ad cenfum V<sup>444</sup>. denariorum. cuius rei testes sunt Wolfkerus Uorstar Wolfkerus. Vlricus. Vlricus Cholban Ulricus Mulich. Chunradus faber.

Nouerint posteri quod quidam Hanricus natione Ba-731 warus obtulit se ipsum Sancte Marie cum uxore sua Benenna eiusque filio Ditrico ad annuum censum duorum nummorum. Hoc testantur Viricus Cholban Hanricus Smelz Eberhardus pellisex Hanricus Viricus incisores Eberhardus Rudolf Marhar.

Nouerit omnif posteritas quod Viricus de Malmanf- 732 dorf tradidit beate Marie Niwenburch ad censum quinque D. P. nummorum Hainricum cum posterif suif cuius rei testef sunt Perhtoldus Engelbertus Rinwinus Livpoldus Rvd-gerus milites.

Nouerit omnif etaf quod dominus Hainricus de Uefe-733 lawe rogatu cuiusdam Alheidif delegauerit Sancte Marie ad cenfum V<sup>440</sup>. denariorum ancillam Hiltigvnt cum fuif posteris cuius rei testef sunt. M. Wigant de Clam Hermannus Hertwicus Gerungus plebanus Orringus Perhtoldus Hainricus.

Notum fit omnibus quod quidam Arnoldus de Widnich cum uxore fua Livkarda delegauit fuper aram Sancte Marie uineam ea condicione ut ipse et uxor fua eam possideant usque ad terminum uite sue post mortem vero utriusque ipsorum cedat ecclesie. Hoc testantur Liupold de Naglarn Rinwinus VIrich Mülich Chunrat Albertus Eberhardus Chvnrat Eninkil. et alii quam plures.

Item notificamus omnibus quod domina Gisela de 735 Mergersdorf in deposicione sua tradidit huic ecclesie

11

beneficium Prunfdorf. Huius rei testef sunt. Luipoldus pincerna Hugo Liupoldus Rinwinus Diepoldus Albertus.

Memorie cunctorum commendamus quod quidam Wlricus tradidit famulum suum Ortossum ad censum. V. nummorum annuatim persoluendym. Huius rei testes sunt Hanricus de Haselbach Trugman Span Eberhardus Chynrat
faber Dietricus Rudolfus.

Notificamus tam presenti etati quam suture posteritati quod dominus Hanricus de Tulnbow cum uxore sua domina Alheit in die qua domina Virgina que suit soror eiusdem domine Alheit consortio sororum nostrarum iuncta est. delegauit predium unum et dimidium Ekkendorf. super altare Sancte Marie omni contractione sopita. Hoc testantur Hanricus plebanus de Herzogenburch Diepoldus Sighardus Hermannus Amman Cristan. Viricus de Pirchinwart. Hanricus Rybberdus. Marquardus ser (uus) ecclesie.

Notum fit omnibus quod uidua domini Chalhohi de Missov per manum filii sui sopita omni contradictione delegauit ad aram Sancte Marie Nivnburch duo beneficia.

Duern-parh.

Schleyatz ricus de Valkenberch Henricus de Hertenstein et filius suus Cholo de Truchsen. Otto de Missov Ortols de

Roneberch Otto de Vukla. Otto de Werde.

739 In eodem loco et eadem die domina Margareta de Gerlohf tradidit ad aram Sancte Marie manfum unum Holebrun fitum. Hoc testantur fupra scripti.

pari consensu liberorum suorum pro remedio anime sue. et suorum delegauit ad aram Sancte Marie duo benesicia Praitinse ea condicione ut ipsa ei deseruiant quoadusque uixerit et post obitum eius in usum cedant ecclesie. Vt ergo hec delegatio rata permaneat. ipsa unum aureum annuatim in die Sancti Georij persoluit.

Nouerint omnes quod relicta domini Wolfkeri de

consensu liberorum suorum delegauit ad aram Sancte Marie. in Niwenburch predium Rustpach situm. quod eo Ruspach tempore Herwich colebat. omni ivre aduocati remoto. Hoc testantur: Vlrich Esel. Vlrich de Carnarbrunne. Irnsrit. de Vlricheschirchen. Albret Puzil. Alber de Vucla. Englhart. de Engil. Vlrich de Hasnnech. Wernhart de Pvsinperge. Rüdiger de Wolfkersdorf. Ma. Her. (magister Herrandus). Haidinrich de Swinstige Chünrat. amannus de Genstribendorf. Walther de Hezindorf. Ortols de Rukkersdorf. Hartwic. Churzchalf. Wisint de Egenburch. Gerunch de Otachrinne. Vlricus Mvlich. Rudigerus de Mülbach.

Notum fit omnibus; quod quidam Arnoldus de Ring-742 linfdorf. Liupoldum. et dominuf Otto. de Stetildorf. Ortolfum fratrem Liupoldi Hermannvm Heinrici amanni de Hafilpach. et Trutman Spân. Et Reingeri de Hademarfdorf qui tunc aderant vice liberorum et vxorif utriufque tradiderunt ad aram Sancte Marie. Niwenburch. ad cenfum. V. nummorum hunc et illum. Testef. Ditricus. Meinhart de Hasilbach. Alram de Holerbrunne. Reinger de Nivnburch. Perhtolt. Vlrich Mölich. et Chunrat frater eius.

Eodem modo sub eodem censu. Růdolf. et Rapot. 743 fratres filii Elnwini. tradunt. famulam suam Elisabet. ad aram S. Marie Niwnburgh. Testes Perhtolt. Vlrich. Reinpreht. Chunrat. Engilger. Ditricus. Lerrer. Wernhart.

Similiter dominuf Hanricus de Waldefperch tra-744 didit ad aram Sancte Marie Nivnburc Fridericum ad cenfum. V. nummorum. Hoc testantur. Gerunch. Herman Heinrich. Perhtolt. Liupolt. Mazil. Liupolt. Rudolf. Ruther.

Notum fit omnibus quod dominus Albero de Stal-745 ek. eum fratre suo domino Ottone. ob remedium anime matris sue. Vrovce. eadem die qua apud nos sepulta est tradiderunt ecclesie Nivmburg predium in Tuln. et tres curtes ibidem sitas que persoluunt tres solides cum iure montis quod Perherent dicitur. quod XXX. nummos reddit. ea condicione ut curtes sorori sue Elisabet, que in claustro

11 \*

est deserviant. post obitum vero eius in usum cedat ecclesie. Hoc testantur dominus Hugo de Aigen. Henricus de Stritwis. Meinhardus de Punsperge. Chûnrat de Huslut. Wisint de Egenburg. Trutman Span. Reinger de Hademarsdorf. Heinrich de Rukersdorf. et plures alij.

Nouerint omnes quod quedam Chunigundis de Hintperch. delegauit super aram Sancte Marie in Nivnburch. Gerdrudam ad censum annuatim persoluendum quinque denariorum. Hoc testantur. Albero. Hartnit. Otto. Reinbertus in Widnich. Albertus.

747 Memorie posterorum commendamus quod dominus Chunradus de Rietenberch presens in deposicione vxoris sue domine Chunigundis delegauit ad aram Sancte Marie. Nivinburch duo predia Nivindors presentibus filis Chunrado et Heinrico.

Notum fit — — helfteten delegauit super aram Sancte Marie — — quinque denariorum. Offemiam cum filio — — et filiabus. Gifila et Elizabeth et Chunradum p— — — testes sunt. Viricus Cholban et Albertus filius eius. — — Wichardus de Marchinstein. Ernsto — — de Michelstetin. Sifridus de Grifenstein, — — Albertus Sovman, Gotfridus Artus. Herbordus — — — Perze.

749 Notum etiam fit omnibus quod Ernsto de Wi — — tradidit super aram Sancte Marie alterum dimidium beneficium in — — — eorundem testium. Virico uidelicet Cholban. et reliquorum.

Notum fit omnibus quod quidam Wikerus de Patauia ad aram. S. Marie Nivnburch tradidit Marquardvm ad censum. V. denariorum. Hoc testantur. Diepoldus. Chunradus Eninkel de Himberle (berg) Walther in Widnik. Reinbertus cocus Eppo. Wolfkerus cocus. Wernher calcifex. Purchardus Englmarvs.

751 Eodem modo sub eodem censu Rödolfus tradidit Rögervm ad aram. S. Marie Nivnburch. Testes Englbertus

Rogerus vterque de Widnik Ditricus in Plintengaz Marquardus. Hairicus. Hainricus. Haimo.

Notum fit quod Herman — — delegauit super 752 aram Sancte Marie. Růdolfum (fors) de Chricendorf ad censum trium denariorum annuatim. Huius rei sunt testes — — miles de Porz et frater eius Chunradus Rudolfus — — Hermannus. Sifridus. Herlip secundus.

Notum sit presentibus et suturis quod Gerdrudis de 753 Wolsstal delegauit Heinricum seruum eius annuatim ad D. FP. censum quinque nummorum. Huius rei testes sunt. Virich Mulich Trutman Span Marchwart seruus ecclesie plebanus de Neliub.

Nouerint omnes Christi fideles dominum Heinricum 754WI de Walsperch delegasse super aram Sancte Marie Heinricum singulis annis ad quinque nummos. Hoc testantur. Heinricus Brenne Liupold de Naglarn. Riwinus miles Hertwich Churzhals.

Notum fit omnibus quod dominus Pruno de Pu-755 D senperch ob remedium anime sue. (et) Wernhardi w. F. cum eiusdem filiis tradidit ecclesie in Niwenburch. beneficium. Eberharsdorf. Hoc testantur Ulricus de Rorbach. Eberharsdorf. Meingozus de Pusenperch. Rudegerus de Mülbach. Ulricus Mülich. Perhtoldus de Ricendorf.

Notum fit presentibus et futuris. quod Hertnidus 756 de Rvprehtsdisdorf delegauit super aram Sancte Ma- w. Frie in Niwenburch Chunonem famulum suum ad quinque nummos. Huius rei testes sunt. Philippus uiçarius suus. Henricus. Fridericus. Chunradus. Albero. Herbordus. Wlsach.

Notum fit omnibus quod quidam Perhtoldus de Tul-757 bingen cum uxore sua Helka delegauit super aram Sancte w. F. Marie uineam ea conditione ut ipse et uxor sua fruantur ea quamdiu ipsi superstites suerint. Si uero ipse siue ipsa post obitum non reliquerint heredem. non tamen adiunctif aliis uxoribus; sev alienis maritis predicta uinea in usum cedat ecclesie. Sin habuerint heredem supradicta con-

ditio effectu careat. Huius rei testes sunt. supra memoratus Perhtoldus. et uxor fua. Livpoldus Chalochus eb — —

Rvdgerus Ditricus. Rewinus. Enzchint Rvdolfvs.

Notum'fit omnibus quod quidam Sifridus de Stra-758 nek et uxor sua Petrissa delegauerunt super aram Sancte Marie in Niwenburch quatuor feminas cum omni posteritate ipfarum ad cenfum duorum nummorum. quarum nomina funt hec Gerdrudis. iterum Gerdrydis. Mahthilt Chunigunt. Huius rei testes sunt. Livpolt de Owe Rudger de Mylbach Wernhart cocus. Marcwardus. Gotfrit. Vlrich.

Notum fit omnibus. quod quidam Chalohus de Chezw. F. linftorf cum uxore sua Hiltgart tradidit beneficium post Drehssen-terminum uite utriusque Drehssenhouen. Huius rei testef funt. Timo Gweld. Pilgrimus de Eberstorf. Gotfrid. Vlricus Chunrad. Rapot. Erb. Eberhart. Wernhart.

Notum fit tam presentibus quam futurif quod quidam w. pp. Henricus plebanus de Trûtmansdorf. cum consensu fratris fui Vlrici nigri. delegauit super aram S. Marie in Niwenburch. uineam in monte dapiferi sitam. eo pacto. ut quamdiu ipse plebanus et frater suus uixerit. predictam uineam possideant. post obitum uero ipsorum cedat in usus ecclesie ipse uero Vlricus interim carradam uini persoluat. Huius rei testes sunt. Hartvicus amannus. Rudgerus de Mvlbach. Wolfkerus in foro. Fridericus predicti montif amannus. Viricus Cholban. Wolfkerus filius ipsius. Heinricus de Rizindorf. Gerûnch de Zwetel. Wolfkerus de Widpich. Eberhardus. Fridericus. Meinhardus de Mvrlinge. Güntherus.

Notum fit omnibus prefentibus et futuris quod quidam w.pp. miles Wichprehtus et uxor sua Chunigundis cum filio suo Vlrico contulerint ecclesie nostre pro remedio animarum fuarum et parentum fuorum nullo contradicente scilicet absoluta et libera tradicione tale predium montem uinearum nomine. Isingråbn et alium qui dicitur Richengraben. et uillicationem Zohensvnsdorf in quo modo uinee fite sunt cum iure montis quod uxor predicti Wik-

prehti Chunigundis dum uiveret in suis reditibus habebat. et siluam que uocatur Tôpil. et pratum quod adtinebat curie sue supranominate et uineam in monte domini O ttonis de Hekkinge sitam. Huius rei testes sunt.

Notum fit omnibus quod Perchtoldus Prunnære. delegauit. Jüttam. famulam. fuam. fuper altare beate Marie in Nivmburch. ad censum trium denariorum singulis annis. ut ipsa et omnis posteritas eius sit deinceps libera ab ipso. Huius rei funt testes. Wolfkerus. Renprehtus. Chuchenmeister. Gerungus. Irnfridus. Chunradus Priwe. Walther. Livpoldus. Wifinto.

762

Notum fieri cupimus tam presentibus quam suturis quod quedam Pertha de Tuln. ob remedium anime fue w. PP. uidelicet et filii sui. in peregrinatione defuncti. uineam quandam in Chalmperch. fitam. fuo nullius alterius arbitrio subditam. Super aram Sancte Marie in Niwenburch animo libenti (tradiderit). huius rei factum nullo fibi usurpante. Huius rei testes sunt. Hartwich Chyrzhalf. Heinricus Prenne. Vlrich de Levben. Diepoldus. Heinricus. Levbsvn. Chunradus Mülich. Albero Enser. Ditricus carnifex. Herbordus de Michelsteten. Vlricus de Pirchenwart.

Notum fit cunctif Christi fidelibus quod quidam de Sleinbach Otto nomine. cum uxore sua. Chunigundi. de- w. pp. legauerit super aram Sancte Marie in Nivnburch. quendam Eberhardum in Mukkerowe. ad censum annuatim. v. denariorum. Hoc testantur Rapot. Vosche. Perhtolt W-ll-ar Riwinus miles. Vlricus de Pirchinwart. Meinwart. Schikke. Liupolt.

Notum fit omnibus Christi fidelibus tam presentibus. 765 W quam futuris in perpetuum. quod quidam Ortolfus de Weltendorf. et quidam Gerungus. de Hugesdorf. quendam Heinricum in lapidea domo pro VI. talentis libertati donatum ipso annuente et petente. altari Sancte Marie in Nivmburch cum omni posteritate sua. ad censum. V. denariorum. perpetuo delegauerunt presente omni

conventu Nivmburgenfi. et testibus uiris honestis. quorum hec sunt nomina. Hartwicus ammannus. Richwinus Diepoldus. Heinricus. de Rukerstors. Hermannus. Rennpret cocus. Wolsker cocus. Meinwart Schikke. Irnsrit decanus.

Notificamus uniuerfitati Christi fidelium prefentium et futurorum. quod dominus Chalhohus quondam plebanus in Movzlicche. nullo contradicente delegauit super altare Sancte Marie in Nivmburch vineam et curtim cum capella inibi fita. Huius rei testes sunt. Hartwicus Churzhalf. Richwinus. Heinricus de Rukerstorf. Rudgerus de Mülbach. et Rüdolfus filius eius. Perhtoltus Chistinch. Perhtoldus filius eius. Diepoldus. Otto vorstar. Duringus. Herman Gigeriz. et Heinricus frater eius Liupoldus de Augia. Heinricus incisor. et Vlricus frater eius. Waltherus. gastchnecht. Wisinto frater Hartwici.

nobilis matrona. Gerdrudis nomine de Waigerberch. fine omni contradictione per manum cuiusdam Chunradi de Inmerlæhe delegauit super altare Sancte Marie in Nivmburch quatuor beneficia in Nuinhartstorf sita quorum unum in presenti predicte ecclesie seruitio eodem quo eidem matrone seruierat subiacet. reliqua uero tria post obitum ipsius cedant in usum ecclesie. Hoc testantur. Poppo scolasticus. Hartwicus Churzhals. Rudgerus de Můlbach. Diepoldus Heinricus de Rukerstorf. Herman Gigeriz. Riwinus Duringus Vlricus de Livben. Chunradus de Inmerlehe Dietricus filius Ortoss. Otto filius Prennonis Ortossus de Rukerstorf Růdolfus filius Rudgeri.

Notificamus cunctif Christi fidelibus quod dominuf Chunradus de Rufpach plebanus. preter uineam quam antea a conuentu Nivmburgenfi concessam habuerat. vineam quam qvidam Meinwardus tantum quamdiu uiueret. habuit. consensu totius ecclesie simili modo sibi soli ad tempus uite sue concessam suscepit. vineam unam quam propria pecunia emerat, vt cum predictif duabus uineis in usum ecclesie perpetuo cederet super altare

beate Marie delegauit. Huius rei testes sunt Herman Gigeriz. Hertingus. Hugo de Livbes. Wichardus. Ulricus incifor. Chunradus de Pirbovm. Hartwic ioculator. Eberhart. Wifinto. Hugo. Hartmannus.

Notum fieri cupimus. cunctis Christi fidelibus quod 769 cuft os Rv dolfus consentiente preposito Wishtone beneficium cum filua Reinoltsperge concessit Ottoni de Nvz- Silva Revnett. dorf forftario ducis tantum ad dies uite ipfius non heredibus suis ad (usum) ut fingulis annis de eo. VI. solidos persoluat custodi in die Sancti Mychahelis. Huius rei testes sunt. Frumoldus. Wisnto. prepositus. Viricus Stvh so Meingozus scriptor Wisnto scriptor.

Notificamus univerfif Christi fidelibus tam presentibus 770 quam futuris. quod quidam ministerialis de Winmur w. pp. Ernsto nomine omni contradictione remota delegauit super altare Sancte Marie Niumbureh beneficium in Eberftorf fitum ad illuminandam lampadem eiusdem altarif in perpetuum. ob cuius delegationif (facte [fors] memoriam) quamdiu uixerit predictum beneficium in potestate habebit et ei quicumque custos ecclesie nostre fuerit annuatim (dimidiam denariorum libram) persoluet. Huius rei testes sunt. ipse Ernsto qui delegauit et filius fratris eius Hein-- ricus de Michelsteten Herman Swabel. Wernhart Smelzar. Růdil de Wienna. Pilgrim de Nivmburch. Heinno de Wolfkerstorf, Herbordus de Michelsteten.

Innotescat cunctif Christi fidelibus in perpetuum quod 771 quedam nobilis matrona de Chirchlingen Willi-w.p. biergif nomine pro remedio anime filii fui Růdolfi apud nof fepulti ad illuminandam lampadem perpetuo benesicium Praitenvelde. altari beate Marie Nivmburch Praitenvelde. delegauit. Huius reitestes sunt. Heinricus de Chirchling en filius ipfius. Otto de Planchenstein. Dietricus de Cricendorf. Heinricus feruuf ipsius. Harmût de Werdarn. Herbordus de Michelsteten.

Notum fit tam presentibus quam futuris quod quedam 772 Chunigunt cum uiro suo Eberhardo obtulerint famulum

Tuum Livpoldum fuper altare Sancte Marie in Nivmburch ad censum. V. nummorum cum omni posteritate sua. Huius rei testes sunt. Pilgrimus de Ebersdors. Hugo de Hutzintal. Dietmarus de Mykkerowe. Heinricus frater Diepoldi. Rvdolfus de Geizrukke. Rapot. Diepolt. Herman. Gigritz. Heinricus de Rykkersdorf. Ortolfus de Rukkersdorf.

Similiter notificamus quod Gundakarus de Villa. obtulit Sancte Marie Nivmburch. quendam Heinricum cum omni posteritate sua ad censum. V. nummorum. Huius rei testes sunt. Herman Gigritz. Albero Enser. Heinricus in domo lapidea. Heinricus Sweuus. Heinricus de Rykkersdorf, Rydil seruus.

Nouerint universi quod Chunradus de Rosenberch. in susceptione filie sue Alheidis in claustrum pari consensu liberorum suorum qui presentes aderant obtulit super altare Sancte Marie Nivmburch uillicationem Praeder- Prudirdorf fitam. cum suis appenditiis. Hoc testantur Heinricus de Swinstic. Rapot de Provnsperch. Chunradus de Lengenfelt. Albertus de Wetzilindorf. Hugo de Swinstîc. Albertus de Tya. filius Heidenrici. Meinhart de Swinstic. Ditricus de Sewarn. Reingerus de Hadmarsdorf. Heinricus de Rükkersdorf. Wisint. de sancto loco. Wifint. amannus. Marquardus ecclesiasticus.

Notum fit universis Christi fidelibus quod Tuta uxor Heinrici Bawari. uineam in Busenberc sitam super altare Sancte Marie delegauit. et ipsa sub censu. XXX<sup>a</sup>. denariorum eandem uineam. ad tempora uite sue tantum. possidebit. Hoc testantur Adilolt. Walchun. de Crotendors. Berwart de Stadelowe. Eber et Walther de Halpentowe. Rudiger de Ringelinsse. Rvdolf. Cunradus. Vlricus. Diepoldus. Reinpertus de Ruspach. Valchensteine. Stadelowe Afparn plebani. Livtfriduf presbiter Hertwicuf Reinharduf Heinricuf phificuf. Heinricus et Ortolfuf milites de Ruegersdorf. Dietricus. Otto Heinrich Rupertuf et alii quam plures.

774

773

775

Notum fit tam presentibus quam futuris quod Ger- 776 drudis cum esset libera se ipsam tradidit. super aram beate Marie uirginis ad censum duorum denariorum annuatim teste Kyslingo et aliis quam pluribus.

Notum fit omnibus Christi fidelibus. quod quidam 777 Ditricus. Hæfiber in curti beate Margarete. Ardachær pertinenti constitutus cum liber esset instinctu diuino simul et proprio motus arbitrio se ipsum optulit ad altare beate et semper uirginis Marie. in Nivenburg. ad censum trium denariorum singulis annis. quem ipse soluet quodad uixerit et silii eius et omnis progrenies (progrnies) ipsius post eum omni tempore.

Vxor uero ipfius. Perhta. nomine cum a quodam. 778 Heinrico de Lô Pernoldi ciuif Winnenfif filio de proprietate sollicitaretur in tantum quod etiam captiuitatem per eius uiolentiam incurrisset. interuentu. Herbordi tunc plebani liberari meruit tali conditione. ut prefata. Perhta predicto Heinrico de Lô duo talenta folueret et eandem predictuf plebanus loco Heinrici sepe memorati de Lô ad altare beate uirginif cenfualem duorum denariorum fingulif annif delegaret. que omnia suif locif et temporibuf studiose peracta sunt. Censum quoque predicte mulierif omnis successionis eorum femineus sexus cum nupserint et deincepf si forte uiduate suerint quamdiu uixerint perfoluere debebunt. Cuius rei testes sunt Herbordus plebanus. Heinricus decanus. Chalochus canonicus de Ardacher. Sintram aurifex Chunrat Myleich. Dyrinch venator Vlrich de Livben. Rappoto Vosso. Heinricus de Rukersdorf. Otto de Alpiltav. et alii plures.

Notum fit tam presentibus quam suturis. quod Bertha 779 de noua ciuitate uineam in Struneperge sitam. super altare Sancte Marie in Newenburc manu potenti delegauit. Huius rei testes sunt Wichardus faber. Hainricus lapicida. Chunradus Tacil. Gotscalcus. Hainricus Milchetophe. Hainricus Gevman. VIrich Pazoware. Hec autem acta sunt tempore Chunradi Colstan prepositi.

Omnibus Christi fidelibus. tam futuris quam presentibus. intimandum utile duximus quod VIricus nobilis ministerialis de Wolfkersdorf per manus filiorum fuorum Vlrici item Vlrici Wernhardi et uxoris fue Berthe et filie sue Gerdrvt. delegauit ecclesie Sancte Marie in Otenprun. Niwenburch duo beneficia. in Oden brunne. que soluunt eidem ecclesie annuatim duo talenta denariorum. Huius rei testes sunt. Herman. Potto de Steten. Rudiger von Wolfkersdorf, frater einsdem Vlrici, Abreht von Wecelndorf. Fridrich von Vlricheschirche. Ottmar fcriba de Sancta Agatha. Vlrich de Azenbruk. Vlrich von Trovtmanesdorf. Wernhart von Dobra. Item Poto von Steten. Liupolt Flanf. Wolfchanch Flans. Bertholt von Eiwanstal. Marquart von Niwenburch. Ditrich Scherphinch. Alber von Ricendorf. Wifent von Egenburch. Ditrich von Dobra. Chunrat von Dobra. Diprant von Alhrehtefdorf.

Notum fit omnibus quod quidam Diepoldus de Genfterndorf. disposuit pro remedio anime sue ut singulis annis in festo Michahelis dentur ecclesie Nevmburgensi. XII. denarii percreit de quadam vinea quam nuper emit quedam Gisla a quodam Walchuno. quicumque autem eandem vineam habuerit. dabit eosdem denarios dicto tempore et non tenebitur iuri montis interesse. Testes sunt Wisinto Levtwinus decanus. Dyepoldus. Rvdigerus. Walchunus.

Notificamus tam presentibus quam futuris quod dominus Chvnradus de Chranperge in die omnium Sanctorum famulum suum Heinricum libertati donatum presente Chvnrado preposito omnique capitulo super altare S. Marie obtulit non ad persoluendum aliquem censum. sed perpetuo ibi seruiturum. Huius rei testes sunt. Idem Chvnradus qui predictum famulum obtulit. totumque fratrum capitulum Chunradus de Aransperge. Perhtoldus Weghvphil. Heinricus Ruste. Chvnradus Mvlich. Heinricus Prentil. Wisinto amannus. Herbordus eqvs (fore

781

eques). Heinricus iudex. Otto magister cellarii. Rudwinus in foro.

Notum fit omnibus; tam presentibus quam futuris 783 quod domina Jytta de Ritenburche in die Sancti Egidii tradidit beneficium Seyserdorf presente preposito sciente Chunrado omnique capitulo super altare. Sancte Marie non ad perfoluendum quicquam nisi duo talenta. Huiuf rei testes sunt Hainricus de Vtendorf filius magistri cellarii Rvdlo Rvdwinus Wifinto amannus Wifinto per hcm agister Růdolf Scherfinhc Chunradus Wagener Chunradus Prev et alii quam plures.

Notum sit universis Christi fidelibus tam presentibus 784 quam futuris quod Rudgerus Ræt et Hiltigart uxor eius PP C in natiuitate beate Marie Virginis dederunt VIIII, talenta pro remedio anime corum ad foluendam uineam in Chalinperhc. Huius rei testes sunt Lutuinus decanus Viricus celerarius Hainricus de Radun Hainricus de Ebergozzing Walther camerarius Ditrihe ammanus Wilinto de sancto loco et alii quam plures.

Ea que aguntur in tempore. ne labantur cum tempore 785 testimonio litterarum solent roborari. Notificamus igitur uniuersis Christi sidelibus; quod Grimo de Vreistat et filius eius Sighardus libere cum confensu omnium confanguineorum fuorum delegauerunt Rudgerum filium fuum fuper altare Sancte Marie in Nivmbyrch proximo fabbatho post diem Sancti Martini. et hoc sub preposito Chvnrado et Livtwino decano. et Hainrico hospitalense. et camerario Walthero. Huius rei testes sunt. Otto de Ottenstæin et Hvnel de Tvlna Spismæister. Maister cellerarii Otto. et filius eius Ottricus. Dvringus. venator. et Fridericus de Chricendorf. Vlricus Niger Rydwinus Wller Hainricus de Ricendorf. Hainricus de Rykkerstorf. Albero de Vevhta. Hecelo de Walpvhc. Hainricus de Lozperhc. Chunradus gener Mvndani et ipse Mundan. Mærchelo filius Sighardi. Vlricus. chelner. Wifinto de sancto loco, et Ortolfus confubrinus eius. Vlricus de Levben.

786

Gyntherus ryffus. Hainricus maritus Helche. et Fridericus vitrarius. et Waltherus filius eivs. et alii quam plures.

Notum fit omnibus presens scriptum legentibus quod ego. Heinricus. Rudolfi magi filiuf ex testacione patrif et arbitrio proprio in remedium anime mee censum annuum libre dimidie voui me daturum de quarta parte uinee in festo Martini. et eundem censum persoluet ad quemcumque predicte partif successio devoluetur. Quod si prefumptione uel negligentia prescripto termino census debitus perfolutus non fuerit custof Nivnburgensis monasterii in usus suos rediget partem uinee supradicte. Huius rei testes sunt. Fridericus decanus. Chunradus de Lilienvelde. Dominus Perengerus. Ortolfus de Pvsenperge. Wifinto de Egenburch. Reingerus de Hadmarsdorf. Heinricus de Rizendorf. Gyndoldus Zveteler. Gerungus Zveteler. Heinricus de Rykersdorf. Heinricus Prentel. Ortolfus de Rykersdorf. Chunradus Wagner. Hugo Valager. Viricus Niger. Perlivb.

Notum lit tam presentibus quam futuris. quod quidam Heinricus de Praintlech racione cuiusdam beneficii. se in triginta denariis annuatim in festo beati Georii perfoluendif obligauit censualem. eo uero decedente. idem beneficium comparatum. ad ecclesiam Sancte Marie in Niunburch libere pertinebit. Huius rei testes sunt dominus Wernhardus de Naterbach. Dominus Heinricus de Raorbach. Ditricus uillicus de Pircheinwart et alii quam pluref uiri nominati.

Notum fit tam presentibus quam futuris. quod domi-788 nus Albertus de Werde delegauit super aram Sancte Marie quendam Hæinricum Sueuum. annuatim pro censu. V. denariorum perfoluendo. Huius rei testes sunt. Hugo. Perhtolt. Chellermaister. Dietricus ammanus. Rydwinus. Fridericus de Chirechlinge. Gerunch. Sindram.

Sciant universi presentem lecturi paginam. quod ego c. 7. Wernhardus de Pv sinperg. de consensu fratris mei Popponis in depositione fratris nostri Prynonis.

787

Niwenburgensis ecclesie canonici. mansum unum in Ezilsperg. libere contuli. dicte ecclesie ob remedium anime fratris nostri. Vt autem hec delegatio rata permaneat et inconulfa.(sic)duxi eam fubfcriptif teftibusroborandam.quorum nomina hec funt. The odora duciffa et capellani eius. Pabo. Andreas. Herbordus. Siboto. Vlricus de Chernæbryn. Sifridus de Melch. Dietmarus de Rorbach. Hainricus de Rukkersdorf. Hainricus de Rorbach. Englbertus de Rykkersdorf. Rydolfus de Rykkersdorf. Rydolfus de Pirchnwart. Aloldus de Porfin prynne. Hainricus Prentel. Chunradus de Smida. et Wintherus frater suus.

Nouerit presens etas. et sutura Christi sidelium poste- 790 ritaf quod dominuf Kalhochus de Hohin ftæin libere contulit ecclesie beate Marie. ob remedium anime sue. mansum unum in Straiphing. et curtim in Ymzinsdorf. et ut hec delegatio rata permaneat. subscriptif testibus duximus eam roborandam. quorum nomina hec funt Vlricus de Wehing. Chalhochus de Tulbing. Otto de Riede. Hainricus de Hetzmansdorf. Engelbertus de Rykkersdorf. et Ortolfus frater suus. Gundoldus cocus. Vlricus Mundanus.

Omnibus presentem paginam inspicientibus uolo in- 791 notescere. quod ego Thyringus uineam. in Gastein fitam. ecclesie Niwenburgenfi ob remedium anime mee tradidi deserviendam. Quod ut ratum permaneat. ce dulam hanc testibus subscriptifuolui roborari. Quorum nomina sunt. Prunricus. Heinricus de Ebergozzingen. Ortolfus de Pvfenperge.

Notum fit omnibus Christi fidelibus, quod quidam uir 792 nomine Ditricus de Zwentendorf et uxor sua Chunigundis uouerunt se daturos annuatim. super altare Sancte Marie. quinque solidos et X. denarios Testes Perngerus de Drezingen. Ammannus. Reingerus Truselo. Chislinc. Humbelo. Heinricus de Lizze. Heinricus Hubesch. Dens. Wolfudo coram hospitali. Rapoto. Holzel.

Notum fit tam presentibus quam futuris. quod ege Viricus de Wehingen ecclesie Niwenburgenfi. it recompensationem dampnorum multorum que ei intul uillicationem in Růpolstal sitam contuli possidendam. Huim rei testes sunt. Chûnradus. Nicolaus. Ortolsus de Grissenstein. Wernherus. Hecilo. Kadoldus orphanus. Chærlingus. Chůnradus de Crumpach. Sigelochus de Pirbovm. Engelbertus de Růkkersdors. Dietmar de Rorbach. Capellanus de Hasenekke. Heinricus filius domini Kadold de Povngarten. Viricus Wezitzel. Dietricus Schin.

Vniuersi presens scriptum lecturi sciant. quod ego Heinricus iudex. uineam ecclesie Sancte Marie contuli, et ne quis donum hoc hebetare adtemptet. presentem paginam subscriptis testibus roboraui. Quorum nomina sunt. Heinricus de Portz. Heinricus de Eichowe. Fridericus de Chritzendors. Wezitzel. Vlricus silius Liubmanni. Purchardus de Wienna. Hugo. Heinricus de Lizze. Wernhardus. Růdigerus Wesche. Gerungus officialis Hærtwicus Præntes. Ortwin.

Que geruntur in tempore, ne cum processu dilabantur temporis. scripture memoria perennantur. Hinc est quod uniuersitati omnium innotescere uolo. me Hugonem de uniuersitati omnium innotescere uolo. me Hugonem de talenta seruicii persoluentem. ecclesie Sancte Marie contulisse. Ne ergo huic dationi aliqua suboriri posset calumpnia. presens scriptum subaratis testibus consirmani. Quorum nomina sunt. Theodora ducissa. Livpuldus. Reimpertus. Wernherus. Ekkehardus. capellani ducisse. Otto de Stalekke. Aloldus de Wisen. Otto Valchenaer. Chûnradus Priwo. Růdelo magister curie.

Nouerit quisque sidelis. quod dominus. Viricu s Asinus quatuor personas de Engelrichstors Perhtam uidelicet Diemudim. Alcheidim Fredericum super altare beate uirginis pro remedio anime sue delegauit ea racione quod semper cum omni sua posteritate, censuali iure singulis annis soluere teneantur quatuor denarios et hoc in

purificatione Sancte Marie facientes. Huius testes sunt Dominus Pabo custos Dominus Rudegerus dominus Ortolfus. dominus Otto. Item dominus Otto. dominus VIricus magister hospitum dominus VIricus de Niundorf et hii Canonici. Layci vero testes sunt Perchtolt — — wart. Luipolt. Heinricus. Wolfker. Dietmar Albreht Grantner Herbort et alii quam plures.

Notum fit universif Christi sidelibus tam presentibus 797

Januam suturis. quod Perhta Weberinn ob remedium anime chappeus

fue contulit Sancte Marie in Niwenburc. dimidiam par
mem iugeris uinee sue sue (sic) in loco qui dicitur Ge
mem went. Huius rei testes sunt Arnoldus Decanus. Wernmem herus custos. Chinradus silius Nithardi (vel Nitheri)

mi Ditricus plebanus de Drezing. Ditricus ammannus.

Fridericus calcifex. Trydlo in Augea. Richardus in

Widnik.

Notificamus tam presentibus; quam suturis (quod) 798
quidam Ekkericus Fvterer cum coniuge sua. Heilka. pro
remedio animarum suarum tradiderint ecclesie Sancte
Marie in Niwenburch uineam quandam in Zohinsvnsedors
sitam. insuper predicta coniux ipsius Heilka post obitum
suum alteram uineam cum domo et omnibus que habet
predicte ecclesie donauit. Huius rei testes sunt Arnoldus
decanus. Heinricus de Ebergozinge. Viricus Stvbechnaige
Heinricus Chramer. Herbordus frater Altmanni. Rudbertus carnifex. frater ipsius. Slisperger. Heizindorsær: .....

Notum fit universis Christi fidelibus. quod quedam 799 matrona nomine. Alheidif Zwetlaringerin et filius eius. c. pp. Albero. contulerunt ecclesie Niwenburgensi uineam Wingrabe situm. ob remedium animarum suarum et omnium parentum suorum. Huius rei testes sunt Chvnradus prepositus sub quo istud testamentum sactum est. Arnoldus decanus. Prunricus. Albertus de Swans (teig). Viricus de Gnandors. Diepoldus. camerarius. Heinricus custos. Wernherus. et alii de conuentu fratrum. Laici Ditricus Ammanus Gerungus amannus hospitalensis. Heinricus

Fontes etc. IV. Bd.

institor Herbordus maritus predicte mulieris Maritus Sidlinne. Slifperger. Rudbertus carnifex. frater ipsius Rudberti. Meinwordus magister curie. et alii quam plurimi.

800

Noscant universi qui presens scriptum legerint. quod c. ppt. quidam Gotfridus super Nivsidil. cognomine Libman. pro remedio anime uxoris sue. Richze et anime sue. obtulit super altare Sancte Marie in Niwenburch. dimidium Laym iûs uinee. fite super Laimgrvbe ita tamen ut ipso uiuente predictam uineam habeat. post obitum uero ipsius libere et absolute cedat ecclesie supra dicte. Vt autem hec delegatio rata habeatur. Lestibus subscriptis roboramus. Quorum nomina funt. Arnoldus decanus. Heinricus custos. de Ebirgozinge. Wernherus hospitalensis. Gerungus amannus in ospitali. Chunradus Hofmaisters Svn. Meinwardus magister curie. Heinricus Heizndorfrer. Albero gener Meinwardi. Libman myrator. Heinricus filius Gerungi ammanni in ospitali (sic).

Notum fit univerfif Christi fidelibus quod quidam c. 554. Wernherus in arcta strata uersuf Sanctum Martinum obtulit domum Sancte Marie ob remedium anime fue et uxoris et filii sui et omnium parentum suorum. uineam quandam fitam retro amplam stratam. Sub tali forma ut uiuente uxore et filio. predicta uinea ipsis cedat. post obitum uero utriusque libere et absolute in potestatem Niwenburgenfis ecclesie redigatur. Huius donationis testef sunt. Heinricus custos de Ebergozinge. Wernherus. ospitalensis. Reimbertus plebanus Sancti Martini. Zechmaister Albret. Alrammus. ciues de Niwenburch trans Danubium. Ratoldus gener Ybsarii. Ditricus Pintar.

802

Notum fit omnibus tam presentibus quam futuris. quod Hawardus filius Hermanni de Mukarowe delegauit quandam puellam nomine Tutam. super altare beate uirginis Marie ita quod singulis annis in natiuitate Sancte Marie debet foluere. V. denarios cenfuales. Huius rei testes sunt Chunradus prepositus Heinricus de Ebirgœzinge. Waltherus qui tunc fuit custos Ortolfus de Greifinstein Gotfridus de Rorbah Hartwicus Rudlo de Hiezinge Heinricus scolaris domini Waltheri.

Notum fit omnibus Christi fidelibus tam prefentibus 803 quam futuris. quod Vlricus Afinus legauit super altare beate virginis, Perchtam viduam sartoris domini Ebrani taliter quod semper. cum omni sua posteritate, v. denarios singulis annis soluere debeat censuales. Testes sunt dominus Vlricus decanus, dominus Vlricus de Povmburch, dominus Ortolfus de Griffensteyn. dominus Henricus de Rorbach et alii quam plures.

Notum fit omnibus tam presentibus quam futuris, 804 quod Pilgrimus de Polan. VIIII. beneficia, nonum dimidium, apud dominum de Streitwesen, et de Raschenberck apud dominum Ottonem de Stakekke (fors Stalekke) comparauit, libere, proprietate eorundem, ad seruicium LXXX. denariorum, in die Sancti Georii, altari Sancte Marie. delegata. Testes sunt dominus Viricus decanus dominus Viricus de Povmberch. et totus conuentus. dominus Ditricus officialis, dominus Wisinto. Rvdgerus magister curie, et alii quam plures.

Notum fit cunctif fidelibus; quod Chunigundif filia 805 Heinrici, cum esset libera ad aram beate Marie se tradidit ad persoluendum annuatim censum trium denariorum in assumptione beate Marie virginis.

Quidam Hainricus de Oth tik filius Gundoldi. per 806 uxorem suam habet agrum custodie Gebsdorf situm qui soluit duos nummos. quem ei contulit uxor sua Chunegundis silia Leupoldi de Peheunrvtte. Testes. Hadmarus. Eberger. Reinher. Chunradus calcisex. Churat smit. Fridericus Cinsmeister. silius Cinsmeister Fridericus. Pertholdus Chvntter. Rvdolf seruus custodis. Heinrich Tosphe. Fridericus frater eiusdem Heinrici de Othik.

Ad fanctum locum feruiunt custodie Niwen-807 burch quinque chvrtes. medium talentum. et X. denarios. et obulum. pro Dinft. et Tagewerch et Wifode. et decem et octo pro Wrgedinge. In Grinzingen. funt quatuor beneficia et qvinque cvrtes. Beneficia feruiunt. decem folidos. et decem denarios. ze dinft. et curtes feruiunt septuaginta fex. denarios. ze dinft. Beneficia autem cum cvrtibus. feruiunt XXVII<sup>1678</sup>. denarios ze Wisode et ceteris festis. in natalj. in pascha. in pentecostes. Seruiunt uero quinquaginta. IIII<sup>1672</sup>. denarios. ze Tagewerch. et octoginta denarios. ze Fvrgedinge. preter curiam Wisintonis ap ud Sanctum Mychahelem que soluit tres solidos et decem denarios.

Sciant omnes tam presentes quam futuri quod Albero 809 et uxor sua Gisla uendiderint quandam vineam, Heinrico Pinter consensu domini Ottonis de Slevniz. ita quod ecclesie beate virginis XX. denarios de ipsa vinea reddat in festo Sancti Michachelis annis singulis et persoluat pro remedio animarum fuarum ecclesie nostre cenfum deuote huiusmodi delegantes. Quandocumque uero vinea predicta uenditur. vendens XX. denarios. et emenf eandem. X. denarios. nostre debet ecclesie fimiliter exhibere. Testes sunt dominus Arnoldus decanus. dominus Heinricus de Ebergessingen. dominus VIricus de Gnannendorf. dominus Hetzlo. dominus Ortolfus. dominus Otto de Arnsperg. dominus Otto magister infirmorum. dominus Ditricus officialis. Fridericus rufus. Vlricus Sneider. Liupoldus in Arata ce carum Vlricus ibidem. Herbort ibidem. Ebenner Chrelle. Rinbertus. ibidem. Liupoldus notarius. et alii quam plures hec per manum Ortolfi Veller, et camerarii fratrum fuorum, et uoluntatem optimam fingula contigerunt.

Hugo Vazziher comparauit apud Henricum de Leizze, aream unam, ad feruiendum nobis, IIII<sup>or</sup>. denarios annis

fingulis de eadem.

811

Notum fit omnibus Christi fidelibus; quod ego Ditricus de Zwentendorf, emi unum predium aput Gerungum de Ranfotspach, et legaui illud super aram beate uirginis sub hac forma quod ego debeo. X. denarios in

festo Sancti Georgii de eodem annis fingulis exhibere, ob salutem anime mee, et meorum parentum omnium defunctorum. Huius rei testes sunt, dominus Vlricus decanus, dominus Vlricus de Paumburch, dominus Vlricus magister hospitum, dominus Pabo custos, dominus Rudgerus de Wienna. dominus Heinricus Pirchanus. dominus Vlricus Asinus. Hertwicus gener magistri curie et alii quam plures.

Notum fit omnibus Christi fidelibus, quod Gerungus 812 de Scherdingen debet altari beate virginis, XIIcim. denarios deferuire. de quadam vinea, constituta in Gastes, sita Velwengraben. quam idem. G. (Gerungus) dicto altari ad huiusmodi censum legauit perpetuo. et non amplius persoluendum.

(Auf der Bückseite als Titel steht quer:)

(Registrum privilegiorum a prepositorum manu assignatorum.)

Rcistu puilegior. a ppto. m assignat.

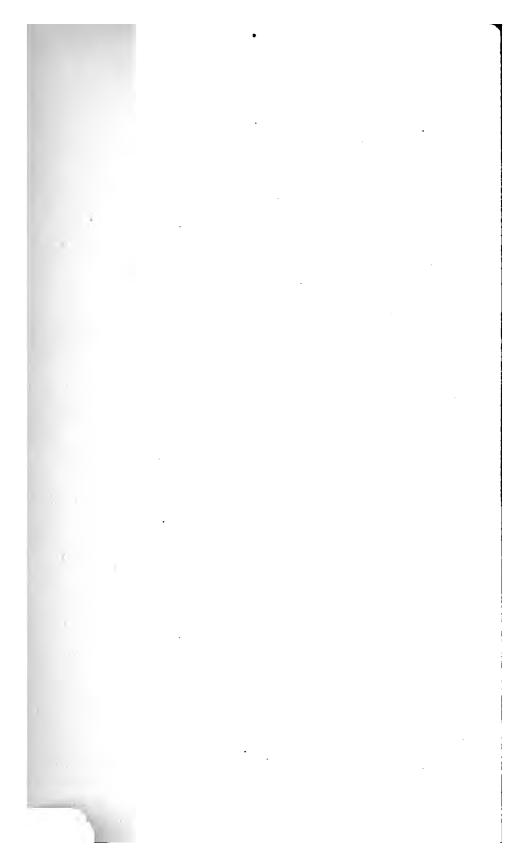

# **ANECDOTA**

EX

# CHARTULARIO SECUNDO

## **ARCHIVI**

CANONIAE CLAUSTRONEOBURGENSIS,

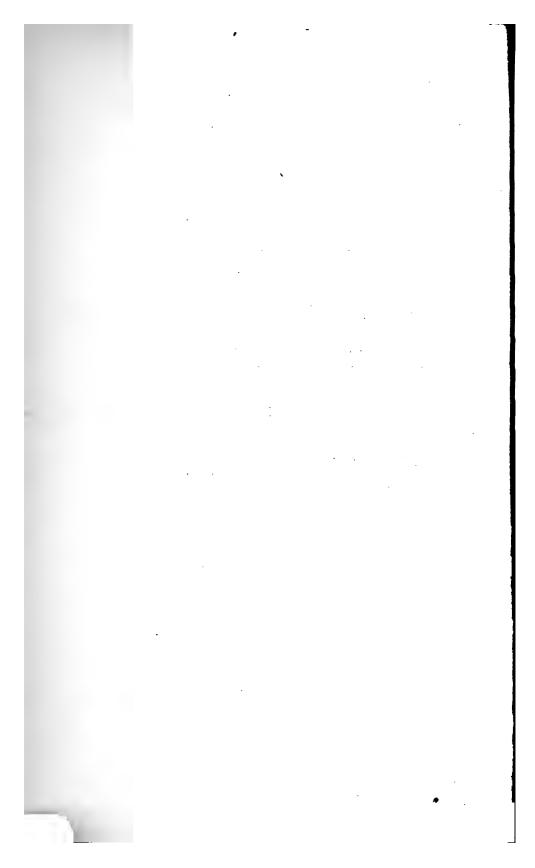

### Vorwort.

An das Saalbuch des Stiftes Klosterneuburg reihet sich gleichsam als dessen Fortsetzung eine Abschrift älterer Urkunden, die grösstentheils dieses Gotteshaus betreffen, an. Dieser Codex, aus 46 Pergamentblättern in Quartform bestehend, hat zur Archivs-Signatur: Chartularium Archivisecundum.

In diesem Buche finden sich über 80 Abschriften alter Urkunden, die nach beinahe vollständigem Verluste der Originalien zur Quelle geworden sind, für deren einstige Existenz uns spätere Urkunden und andere Documente die Versicherung geben.

Geschrieben wurde dieses zweite Saalbuch in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts nett und zierlich, doch nicht mit gewissenhafter Genauigkeit. Auch die chronologische Ordnung mangelt in diesem Buche, und es entsteht die Vermuthung, dass es in der Zwischenzeit in fliegende Blätter zerfallen, dann in diesem Bande ohne alle Berücksichtigung zusammengeheftet wurde. Da auf der Rückseite der Blätter anfänglich oft viel Raum leer gelassen wurde, so schrieb man auf solchen später aufgefundene Urkunden, wenn sie auch nach der Chronologie an einen andern Platz hätten aufgezeichnet werden sollen. Die Blattzahl scheint erst im 16. Jahrhunderte eingezeichnet worden zu seyn.

Auch neun Abschriften kaiserlicher Diplome finden sich in diesem Buche, welche damals in stiftlicher Verwahrung gewesen zu seyn scheinen, und bei deren Rückgabe zwei zurückblieben, und zwar die Schenkungen K. Heinrichs III. von den Jahren 1043 und 1044, erstere an Markgraf Adalbert, die andere an einen gewissen Riziman enthalten, und im Urkundenbuche Klosterneuburgs unter Nr. I und II abgedruckt sind.

Von den in diesem Copialbuche enthaltenen Urkunden wurden im erstgenannten Werke 46 Stücke abgedruckt, und die meisten derselben finden sich gegeben in Bernhard Pes cod. dipl. hist. epist., und 27 werden hier zum erstenmal der Geschichte veröffentlichet, und somit die beiden ältesten Chartularien dieses Gotteshauses gänzlich bekannt gegeben.

# Sieben und zwanzig unbekannte Copien

aus dem

## zweyten Chartulare

des

Klosterneuburgischen, Stifts-Archives.

#### I.

Kaiser Heinrich III. schenkt dem Markgrafen Adalbert und seiner Ehegattin Froyza dreissig königliche Unterthanen in der Gegend des Zusammenflusses der beyden Zayabäche. Ulm den 21. April 1048.

In nomine fancte et individue trinitatis. Hainricus divina fauente elementia Romanorum imperator Augustus. Nouerint omnes Christi nostrique fideles tam futuri quam presentes qualiter nos ob interuentum nostre dilectissime consortis Agnetis imperatricis Auguste marchioni Adelberto et coniugi sue Froyze de nostro predio XXX regales mansos in circuitu duorum fluminum que dicuntur Zaiowa ubi consluunt sitos in proprium tradidimus. cum omnibus suis pertinentiis. et cum omni legitimo iure quod ad nos pertinuit. id est areis. agris, terris. cultis et incultis. pratis, pascuis. campis aquis aquarumque decursibus. molis. molendinis. piscationibus. siluis. uenationibus. exitibus et reditibus. uiis et inuiis. questis et inquirendis. et cum omni utilitate. que ullomodo inde poterit prouenire. Ea

uidelicet ratione. ut predictus marchio Adelbertus. et coniux sua Froyza de predicto predio liberam amodo potestatem habeant. obtinendi tradendi commutandi (sic) precariandi uel quitquit illis collibuerit inde fatiendi. Et ut hec nostre auctoritatis traditio stabilis et inconuulsa permaneat omni euo. hoc preceptum inde conscriptum manu propria corroborantes sigilli nostri inpressione iussimus insigniri. Datum XI. kalendas mai. anno autem Incarnationis Domini MXLVIII. Indictione I. anno autem domini Hainrici tertii regis imperatoris secundi ordinationis eius XX. regni quidem VIIII. imperii autem II. In nomine Domini. Actum Vlme seliciter Amen.

#### II.

Kaiser Heinrich IV. schenkt dem Markgrafen Leopold (dem Schönen) sechzig königliche Unterthanen in dem Walde Ragacs mit Ausnahme Falkensteins. 1076.

In nomine fancte et individue trinitatif. Heinricuf diuina fauente clementia rex. Quos in seruitio nostro tam deuote quam debite perseuerare uelle uidemus libenter in fuis petitionibus cito uolumus exaudire. inter quos Liupoldum marchionem nostrum respeximus. quem quia fidelem nobis perseuerare credimus. petitionem eius fieri adiudicauimus. Si quidem petitio eius talis est ut lx manfos in Rogacs filua in pago Ofterriche in comitatu ipsius fibi concederemus. vnde eosdem lx mansos in loco supradicto eidem marchioni excepto Valchenstein cum omnibus appenditiis. hoc est utriusque sexus mancipiis. areis. edifitiis. pratis pascuis. terris cultis et incultis. uiis et inuiis. aquis aquarumque decurfibus. molis. molendinis. piscationibus. quefitis et inquirendis. ac cum omni utilitate que uel scribi uel nominari poterit in perpetuum. tradendo firmauimus firmando tradidimus. Cuius traditionis testem cartam presentem scribi iussimus. quam ut infra apparet propria manu corroboratam. et figilli

nostri inpressione infignitam omnis generationis tam future quam presentis notitie reliquimus.

Anno dominice incarnationis MLXXVI Indictione XIIII VI kalendas. anno autem domni Heinrici ordin (ationis) quarti regis XXII. Actum Ratifpone in nomine Domini feliciter Amen.

#### III.

Probst Dietrich verleiht Gottfried dem Kämmerer und seiner Gattin Goldrune auf Lebenszeit Lehen. 1205.

Memorie innotescat presentium et suturorum. quod ego Ditricus Niumburgensis prepositus communi conuentus quam capituli assensu. Gotfrido camerario et uxori sue Goldrune omnia quibus beate memorie Pernoldus a nobis erat inseudatus. per dies amborum servire permissis autem diebus utriusque predicta seudo (sic) monasterio Sancte Marie in Nuimburch. ut antea sint astricta. Actum Incarnationis Domini MCCV. Indictione X.

#### IV.

Probst Dietrich verleiht Gottfried dem Kämmerer und seiner Gattin Goldrune einen Weingarten und Haus zu Weidling gegen jährliche 30 Denar auf Lebenszeit, dann fünf Lehen zu Liupolstorf und einen zweiten Weingarten zu Weidling auch auf Lebenszeit dd. 16. Jänner 1206.

In nomine fancte et individue trinitatis. Ditricus Dei gratia Niumburgensis prepositus vniuersis hec scripta legentibus vel audientibus salutem in perpetuum. Amen. Amicos quos expertos amor semper representat probatos largiori benignitate nos conuenit amplecti et negotiis eorum ad nos habitis condigne fauere. Inde est quod in negotia dilectorum nostrorum uidelicet Gotsridi camerarii in Wienna et uxoris sue Goldryne. vna cum toto capitulo et conuentu nostro. unanimiter consensimus. et pactum quod interest ad quem debeat constare terminum. scriptis et sigillo ecclesie nostre affirmavimus. Nouerint igitur tam presentes quam posteri, quod nos predictis amicis nostris. uineam sitam apud torrentem Widnich, que

fuit aliquando filie Hermanni in campo. per dies uite amborum possidenda concessimus. et eodem modo curtim que fuit aliquando Chynradi Trygemanni. de qua scilicet uinea et curti. predicti fideles soluunt annuatim ad monasterium nostrum. uidelicet super altare Sancte Marie triginta denarios. ad inditium nostre fraternitatis qua deuote participauerunt. Similiter concessimus eisdem per dies uite amborum quinque feodo (sic) in Livpolstors cum suis appenditiis possidenda. et eodem modo uineam fitam aput iam dictum torrentem Widnich. que fuit aliquando Wernhardi plebani in Stranistors, futuris autem diebus uite utriusque scilicet Gotsridi et Goldrune hec que prelibata confiant monasterio nostro. ut antea fint aftricta. Actio curtis Chynradi Trygmanni et uinee filie Hermanni facta est anno incarnationis Domini MCCIIII. Indictione VII Nonis Nouembris. Actio uero predii in Liupolstorf. et uinee plebani in Stranestorf facta est anno incarnationis Domini MCCVI Indictione VIIII menfe Februario in qua (quo) mense prescripte actiones manisestate sunt coram canonicis ecclesie Niumburgensis.

#### V.

Probst Dietrich hatte Gottfried dem Kämmerer und seiner Ehewirthin einen Hof zu Neuburg auf Lebenszeit verlichen, und dehnt diese Verleibung nun auf seine zweite Gattin Gertrud aus. Neuburg, den 14. August 1211.

In nomine fancte et individue trinitatis Amen. Cum mens humana nichil capiat. quin deleat illut (sic) etas est mentif scriptura fidele figillum. Nouerint ergo moderni et cognoscant post futuri quod Gotfridus in Wienna camerarius. curiam quandam in Nuinburch domum continentem. que olim suit Chunradi qui dicebatur Trugman quam sibimet et uxori sue Goldruni beate memorie. a religioso Niunburgensi collegio diebus uite sui utriusque comparauerat. alteri deinde coniugi sue. Gerdrudi uidelicet de Wildenhagen prefate Goldruni postmodum subrogate

a uenerabili prescripti cenobii preposito nomine Ditrico toto affenfum prebente capitulo per tempora quoque uite fue conquifiuit. hoc nimirum pacto ut collatum benefitium quod uulgo fonat Leipgedinge. ipsis cum heredibus aut preter heredes de medio factis. fine ulla mora et interdictu ad eos quos prius contingat habere respectum. Cui beneficio ne rationabilis reluctaretur uiciffitudo concambii. uineam quandam in Nuinburch iam sepedicto. in loco qui dicitur Povnlant. fitam ipse Gotfridus et hec eadem uxor eius Gerdrudis canonicis eisdem post obitum fuum refignata ipsis preterea area concessa manu equanamiter potestatiua delegauerunt. Verum ne congruus hic et a nemine interdictus in posterum fortasse tractatus. a quoquam irritari queat aut procaciter retractari. affixo ipsius ecclesie beate Dei genitricis figilli munimine et idoneorum subscriptis testium uocabulis pagina est presens fideliter roborata. Accidit itaque hic tractatus in uigilia assumptionis sanctissime Dei genitricis Marie. in capitulo ipsius monasterii anno incarnationis Christi MCCXIº Indictione XIIII tempore Ottonis imperatoris.

#### VI.

Herzog Leopold VII. bekräftiget den Vergleich, welchen Probst Walter mit Otto von Plankenstein geschlossen hatte. dd. 5. März 1221.

In nomine fancte et individue trinitatis. Amen. Liupoldus dei gratia dux Austrie et Stirie. Intimarunt nobis
Waltherus prepositus et capitulum Niumburgense et
Otto ministerialis noster de Planchensteine.
quod ipsi questionem que inter ipsos uertebatur. super
uinea que uulgo dicitur Planchensteiner: iacente in loco
qui uulgo dicitur Widniche. mediantibus quibusdam uiris
honestis amicabiliter terminarunt. secundum tenorem annotatum. Prepositus siquidem cum consensu capituli dictam uineam eidem Ottoni personaliter concessit. hoc est
tantum persone sue et eius uxori que est silia Wichardi
de Sancto Vito tantum quoad ipsi uiuerent possidenda

pensione que uulgo dicitur Perchreht in signum dominii sibi retenta. Verum pro huiusmodi concessione facta predictus Otto tria talenta denariorum Wienensis monete preposito numerauit. side data promittens quod inposterum ecclesiam Niumburgensem in prediis suis que uiolenter occupauerat nullatenus grauaret. Huius testes fuerunt Hainricus decanus Rydolfus Wifinto Hainricus abbaf. Livtwinus Engelbertus. Eberhardus de Radvn et frater fuus Hainricus, Prevnricus Chunradus Hainricus Strvno. Albero de Stranestorf et frater suus Herbordus. Marchardus. Chunradus de Gadin. Hainricus. Meingozus. Heimo. Albertus. Wernherus de Zelking. Vlricus Stubso. Rybertus Viricus. Hainricus de Ebergozzinge. Wifinto. Wichardus de Sancto Vito. Otto Planchensteine. Viricus de Chirchlinge. Vlricus de Stiuen. Chunradus de Yfowe. Harmut de Werdarn. Wernherus Chello. Wifinto scriptor. Acta funt hec Niumburch in domo prepofiti. anno incarnationis Domini MCCXXI. III. Nonas Martii. Ne qua ergo inposterum a successoribus predictorum exinde questio fuscitetur ad utriusque partis instantiam presentem paginam super hoc fideliter conscriptam nostri figilli appenfione muniuimus et sanctientes ut siquis contra eam temere uenerit. indignationem incurrat et propter hoc penam debitam non euadat.

#### VII

Probst Walter gibt Conrad Hirtil ein Lehen zu Himberg auf Leibgeding. Neuburg am 2. September 1221.

In nomine fancte et individue trinitatis. Waltherus Dei gratia Nuimburgensis prepositus et totus ejusdem lociconuentus. omnibus in Christo sidelibus tam presentibus quam futuris. salutem in uero salutari. Ne ceca hominum memoriam suretur obliuio et ut posteris mali tollatur suspitio presentem paginam subscribi decreuimus. Notum igitur sacimus tam presentibus quam suturis Christisidelibus. quod ego W.(alterus) Niumburgensis prepositus. cum consensu totius capituli domino Chunrado

militi Hirtil in Himperch et uxori eius Benedicte benefitium quoddam in Himperch sub annua pensione dimidii talenti precarie. quod vvlgariter dicitur Leipgedinge concessi. Huius rei testes sunt domini et canonici eius dem ecclesie. Heinricus decanus. Růdolsus Wiennensis. Livtwinus Tulnensis. Engelbertus liber. Průnricus. Eberhardus et frater eius Heinricus de Radůn. Haimo. Mingozus. Heinricus Sueuulus. Wisinto. Heinricus abbas. Chunradus Trugmannus et alii quam plures. Acta sunt hec in Nuimburch anno incarnationis domini M°cc°xxj Indictione VIII quarta Jdus Septembris.

#### VIII.

Probst Walter verleiht Ulrich dem Protonotar des Herzogs auf seine und seines Schülers Lebenszeit einen Weingarten zu Grinzing. circ. 1222.

In nomine fancte et individue trinitatis.

Ne res gesta. fluxu temporum obliuionis pati debeat dispendia uel detrimentum, necessarium est scripture benefitium. que nodos contentionis explicans. expandit per suos apices ueritatem. Proinde ego Waltherus dei gratia prepofitus totulque conuentus in Nuimburch. omnibus presentem paginam inspecturis fignificamus. quod nos domino Heinrico Patauienfi canonico domini ducis Austrie prothonotario. uineam iuxta Grinzing fitam que quondam Perhtoldi de Nüzdorf fuerat. rebus et obsequiis suis mediantibus ad tempora uite sue concessimus. quam nobis refignauit hac conditione. ut scolari suo Heinrico Karinthiano, usu fructum eiusdem uinee ad tempora uite eiusdem scolaris concederemus. ut post mortem ipsius in usum ecclesie redeat nostre. Cuius petitioni contrarie (contraire) nolentes. collationem ipsam scripto presenti iussimus firmari. Huius rei testes sunt. Waltherus prepofitus. Heinricus decanus. Wifinto. Livtwinus. Rvdolfus. Heinricus abbas. Engelbertus. Chunradus. Heinricus. Strvno. Prevnricus et alii quam plures.

#### IX.

Probst Walter verleiht Calhoch von Gnandorf auf seine und seiner Gattin Lebenszeit zwei Weingärten zu Grinzing. eire. 1222.

Notum fit omnibus tam futuris quam presentibus. quod. ego Waltherus licet inmeritus Niumburgensis prepositus. de consensu totius capituli. domino Chalocho uiro nobili de Gnandorf. duas uineas in Grinzinge sitas. quas nobis Perhtoldus eiusdem uille incola prosalute anime sue dederat. tantum temporibus uite sue et uxoris eius contuli possidendas. Et ne hoc commune decretum cuiquam infringere liceat. aut ne heredes predicti uiri nobilis Caut uxoris eius post obitum amborum uiolenter possideant sigilli nostri appensione et gloriosissimi principis nostri Liupoldi ducis Austrie et Stirie roboramus in eternum Testes huius rei sunt. Růdolfus de Potendorf. Hadmarus de Svaneberch. Albero de Swarzenawe. Viricus de Wolskerstorf et alii quam plures.

#### X.

Probst Marquard II. gibt Ulrich dem Notar des Herzogs mehrere Weingärten auf Leibgeding. Neuburg 1226.

In nomine fancte et individue trinitatis. Notum sit omnibus. tam presentibus quam futuris. quod ego Marquardus tunc temporis Niumburgensis prepositus cum consensu Chunradi decani et totius eiusdem ecclesie capituli. domino Vlrico domini ducis notario et in Wezlinsdorf tunc plebano uineam que Luz nuncupaturet aliam uineam paruam quadratam in Grinzing retro uillam sitam. et iterum aliam uineam in Hungerperge nouellam quas prius magister Heinricus Zobelinus eo iure quod in uulgo Lipgedinge dicitur a nostra possedit ecclesia. aliam quoque uineam in Nuzperge quam dominus Gotsridus Sweuulus etiam iure prescripto a nostra retinuit ecclesia aliasque duas uineas in dem Wingraben quas magister Heinricus physicus in suis habuit usibus.

prenominato domino Vlrico notario. tantum ad tempora uite sue contuli. Post discessum uero ipsius Vlrici omni scrupulo ambiguitatis remoto in possessime et proprietatem omnes prescripte uinee ecclesie reuertantur. Admaiorem ergo huius collationis confirmationem presentem paginam sigillo domini ducis et nostri chori roboratam, et in duo paria conscriptam utrique parti unum par tradidi. Huius rei testes sunt. Liupoldus dux Austrie et Stirie. Marquardus Niumburgensis prepositus. Chunradus decanus. Liutwinus custos. Heinricus abbas. Heinricus et Eberhardus de Radvn. Heinricus Sweuulus. Heimo. Chunradus de Gadem. Albertus de Swansteig. Vlricus Stvso et alii quam plures. Datum a uenerabili Marquardo Nivnburgensi preposito in Niumburch. anno incarnationis domini M°CC°XX°VI°. indictione XV°.

# XI.

Probst Marquard II. gibt Otto Vorster, dessen Gattin Gertrud und 'ihrem Sohne Otto ein Haus auf dem Walle zu Neuburg zu Burgrecht. circ. 1226.

Notum fit omnibus Christi fidelibus. quod ego Marquardus tunc temporis in Nuimburch prepositus cum totius capituli consensu Ottoni Vorsker et uxori sue Gertrudi. tilioque suo iuniori Ottoni post mortem domini Hartungi de Cheowe. nisi bona uoluntate ipsius H. anticipetur. domum quandam. aput uallim fitam. eo iure quod dicitur Purchrecht concessi. sub tali conditione. ut ipsi annuatim ecclesie XXX denarios persoluant. Si uero prememoratus O. et uxor sua. et predictus filius suus sine generatione prolis decesserint. et alii iam duo filii dicti. O. Ditricus et Rvdgerus. prefatam domum eodem iure posidere uoluerint. nifi ecclesie X talenta dederint in possessionem non mittantur. Huius rei testes sunt. Marquardus prepositus. Chunradus decanus. Hainricus hospitalensis. Heinricus celerarius. Vlricus Styhsse. Rvpertus. Diepoldus et totum capitulum.

# · XII.

Probst Conrad I. verleiht Conrad Wagner und seiner Ehewirthia Alheid ein Haus zu Weidling gegen Jahreszins mit dem Vorbebalt des Rückfalles. 1229.

Notum fit tam presentibus quam futuris. quodego Chunradus ecclesie Niumburgensis prepositus. cum confensu totius capituli contuli domino Churado (sic) Wagnero quoddam curtile fitum in Widnich. in bonis. que domina Margareta contulit ecclesie iure quod dicitur Purchreht. sub tali forma ut ipse singulis annis det nobis in festo fancti Martini unum talentum, et domine Alheidi XII denarios Houe cins, et sub eodem censu habebit illud filius suus post obitum suum. Si autem uendere uoluerit debet nobis presentibus tali persone uendere, que possit nobis eundem censum persoluere. Si autem alicui uendiderit. qui ad tantam paupertatem deuenerit. ut hunc cenfum persoluere non ualeat. predictum curtile ad ecclesiam reuertetur. Preterea nunquam licebit uel Churado (sio) uel filio suo istam donationem nostram cum subscriptis testibus factam aliquatenus immutare. Testes sunt. Chunradus prepositus. Ebro decanus. Heimo celerarius. Vlricus Stvhfo. Helmericus. Arnoldus. Heinricus de Ebergozzinge. et alii quam plures. Facta funt hec anno domini M°CC°XXVIIII°.

## XIII.

Probst Conrad I. vertauscht mit Magister Heinrich dem Physiker zwei Lehen zu Himberg. 1229.

Nouerit tam presentium quam suturorum etas sidelium quod ego Chunradus licet immeritus Niumburgensis prepositus de bona uoluntate et constanti petitione fratrum omnium. duo benesitia. in paruo Hymperch sita que prius possedit Marquardus clericus frater dominorum de Hymperch. magistro Heinrico professione physico. contuli cum omnibus adtinentiis diebus

uite sue possidenda. ubicunque suerit locorum sue infra terminos terre. fiue extra. prefatus uero magister Heinricus. ut pote uir prouidus in recompensationem predictorum beneficiorum ecclesie Niumburgensi. post dies suos contulit benefitium fitum in uilla Hymperch cum fuis appenditiis. quod idem Heinricus emit a quodam milite Chunrado nomine. cum consensu omnium heredum eiusdem. hoc excepto. quod si forte ipse Heinricus aliquibus debitis fuerit obligatus. tunc de ufufructu illorum benefitiorum primi anni post obitum eius eadem debita persoluantur. Et ne hoc nostrum commune decretum cuiquam uiolare liceat aut infringere figilli nostri et capituli appensione roboramus in eternum. Testes huius rei sunt. Chunradus prepositus. Liutwinus decanus. Heinricus abbas. Engelbertus. Chunradus de Mulbach. Preunricus. Eberhardus. Heinricus de Radvn. Acta sunt. hec anno domini M°CC°XXVIII.

## XIV.

Probst Conrad I. verleiht den drei Brüdern von Haderstorf zwei Lehen daselbst auf ihre und ihrer Söhne Lebenszeit um jährliche vier Talente Zins und dem Vorbehalte des Heimfallsrechtes. 1229.

In nomine fancte et individue trinitatis. Amen. Notum fit omnibus tam presentibus quam futuris. quod ego Chunradus Niumburgensis prepositus cum consensu totius capituli contuli tribus fratribus. Heinrico et Vlrico et . . . de Hedrestors duo benesitia sita in eadem uilla iure quod dicitur Purchreht. sub hac forma ut singulis annis. in die sancti Michahelis persoluant ecclesie Nuimburgensi duo talenta denariorum Wiennensis monete. quod si illo die illo (sic) non soluerint. sequenti die tenebuntur dare. quatuortalenta eiusdem monete et habebunt indutias persoluendi illa IIII talenta usque ad tertia Idus Octobris. diem uidelicet quo proximo post sestum Michahelis celebratur sestum sancti Cholomanni. Si autem illo die supersederint. ita ut quatuor talenta non soluant. ipsi de cetero in pre-

dictis prediis nichil omnino iuris habebunt. sed eadem predia fine omni contradictione reuertentur ad ecclesiam cum omnibus mobilibus. que in eis inuenta fuerint.

Si autem dicti fratres de hiis prediis censum sibi statutum suo tempore soluerint. possidebunt ea ipsi. et filii eorum quos legitimo matrimonio genuerint tempore uite fue. Si autem absque legitimis heredibus decesserint. nulli de cognatione eorum aliquit iuris habebunt in predictis bonis. Vxores autem eorundem fratrum. quas tunc habuerunt. cum ipsis predia contulimus fi post mortem ipsorum superuixerint, habebunt ea ad terminum uite sue. Sub predicto censu. et si duxerint alios uiros et genuerint ex eis liberos. nichil pertinebit ad eos de bonis. sed post mortem earum, predia predicta cum omnibus mobilibus. que in eis inuenta fuerint ad ecclesiam reuertentur. Hanc autem donationem nostram. ut ex utraque parte stabilis permaneat. dominus noster dux Austrie Liupoldus. qui est aduocatus noster. figilli sui karactere confirmauit. Testes huius rei sunt. Hadmarus de Sunneberch. Pilgrimus de Eberstorf. Ortolfus de Rukkerstors. et alii quam plures. Acta sunt hec anno Christi. M°CC°XXVIIII.

### XV.

Herzog Friedrichs II. Entscheidung in der Streitsache des Stiftes mit der Wittwe Conrad des Schwaben über Häuser und Weingärten, die zu Leibgeding gegeben waren. 1231.

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. Notum sit omnibus tam presentibus quam suturis quod post mortem Chunradi Sweni militis ciuis Wiennensis. qui fuit homo ecclesie Niumburgensis. orta est contentio inter predicti C. relictam uiduam. que ecclesiam jam dictam de omnibus possessionibus quas habuit idem C. in Chalnperge. tam uineis quam curtilibus dicente ecclesia easdem possessiones sibi attinere. iure quod dicitur Lipgedinge uidua autem attestante suas esse iure quod sonat

Perchreht. annuatim de duabus superioribus uineis et duobus curtilibus que iacent in uilla predicta. duas urnas uini soluturas predicte ecclesie. de inferioribus autem uineis et curtilibus que ex opposito sunt totidem. Sic autem convenit ecclesia cum uidua illa ut unus filiorum Chů (nradi) Piberonis qui fuerunt nepotes sepius dicti C. Sweni post mortem ave (aviae) equaliter cedat ecclesie Niumburgensi quitquid (quodque) de aliis duobus fieret. et ut supradicte possessiones hiis tribus uidelicet duobus filiis et filie Pibero nepotibus. C. Sweni post mortem aue equaliter dividantur. ita tamen quod filius fi ille qui cedit ecclesie sine heredibus decesserit. reliqui duo pueri fratres eius possideant pretaxata bona libere et fine ecclesie uel alius inpulfione. Si uero alter istorum sine heredibus debitum humanitatis exfoluerit. ad alium possessiones libere devoluentur. Si denique omnes tres sine heredibus uocante domino uiam ingressi suerint uniuerse carnis. dicte possessiones fine aliquo impedimento ad ecclesiam reuertantur. Statutum est autem ut pro hac traditione det uidua ecclesie Niumburgensi XL talenta Wiennensis monete. Facta fuit hec conuentio cum conscientia domini ducis Friderici ducatus eius primo et commissa duabus cartis. quarum unam habet uidua et nepotes eius. alteram fibi ecclesia feruauit. Utraque autem litera ut magis sit autentica, confirmata est domini ducis F. sigilli munimine et conuentus ecclesie supradicte. Acta sunt hec cum bona uoluntate Ch. prepofiti et totius conuentus ecclesie supradicte. anno domini M°CC°XXXI°. coram hiis testibus quorum nomina subscripta sunt. Chunradus prepositus. Liutuinus decanus. Heinricus. Engilbertus. Prünricus et omnes domini de conuentu.

#### XVI.

Probst Conrad I. verleiht Irnfried von Himberg auf seine Lebenszeit einen Weingarten zu Weidling gegen Leistung des Bergrechts und Zehends. 1232.

Cum corpus humanum alterationi subiaceat et corruptioni. et cum nichil sit. quin deleat etas. ideo bonorum

ac proborum. ac nobilium facta scripto redigere utile eft. ac ualde necessarium. Inde eft guod ad notitiam presentium ac futurorum cupimus peruenire quod ego Chunradus prepositus domus fancte Marie in Niumburch cum unanimi consensu fratrum meorum Irnfrido de Hintperch uineam unam fitam in Widnich. tantum ad ipsius uite fue tempus concessi ita tamen quod ius montis. quod dicitur Perchreht. et decimam soluat ecclesie. Ipso uero decedente libere et fine omni contradictione ad ecclesiam nostram redeat uinea predicta proinde promifit tempore necessitatis fideliter stare pro ecclesia nostra. Vt autem talis concessio firma et inconvulsa permaneat. sigilli sui et nostri inpressione confirmatimus. Huius rei testes Sunt. dominus Heinricus de Prûn. Otto de Ottenstein. Viricus de Wezlinsdorf. Otto magister cellarii. Wifinto amannus. Acta funt hec. M°CC°XXX°II°.

#### XVII.

Probst Conrad verleiht Gerung von Ottakrin die Kirchstatt daselbst auf Lebenszeit mit dem Heimfallsrechte aller dort vorfindigen Utensiljen. Ohne Jahresangabe.

Chunradus Dei gratia Niumburgensis prepositus uniuerfis Christi fidelibus presentibus hanc paginam inspecturis in uero salutem salutari. Per presens scriptum notum facimus uniuerfis tam presentibus. quam suturis. quod nos de communi confilio et consensu capituli nostri feodaliter contulimus Gerungo de Otakeringe et filio suo Engelberto. ibidem quandam aream que uocatur Chirchstat. cum omnibus uineis incultis et aliis possessionibus incultis. ad tempora ipsorum utiliter excolendam. ea uidelicet ratione. ut si utrumque mori absque herede contigerit. dicte possessiones et uinee similiter cum patrimonio eorum. quod nobis et ecclesie nostre contulerunt. uidelicet uineam in Chalnperge duas uineas in Gaizlychen vineam in Gerrastorf an dem Gewling, vineam de Chremssiten. domum unam in Anaso sitam in foro. do-

mum alteram ibidem in der Hophstrazze. insuper pomeria et agros ad nos libere deuoluuntur. Si uero ipsum Engelbertum filium G. heredem habere contigerit. ipsi heredi patrimonium patris cedat. vinee uero et possessiones supradicte. cum aliis rebus mobilibus ad nos redeunt pleno iure. preterea prebenda unius domini ipsis contulimus. ita quod eam non requirant. nisi urgente interposita necessitate. Vt autem presens cartula perpetuo robur habeat firmitatis. eam tam sigilli nostri, quam sigilli capituli nostri fecimus munimine roborari. Huius rei testes sunt. Arnoldus decanus. Prunricus Albertus de Swans. Viricus Rechpoch. Heinricus de Ebergozing. Wernherus fratres. Waltherus. Diepoldus. Reinpertus. plebanus sancti loci et alii quam plures.

#### XVIII.

Probst Conrad verleiht Conrad von Himberg und dessen Gattin die Befreiung vom Bergrechte und Zehend von ihren Weingärten zu Nussdorf auf Lebenszeit, dann gibt er ihnen einen Weingarten zu Kirchbach, wogegen sie versprechen, dem Gotteshause ein Lehen zu Peugen zu hinterlassen. Ohne Ort und Jahresangabe.

In nomine fancte et individue trinitatis.

Nouerint tam presentes quam suturi. quod ego Chunradus Niumburgensis prepositus de consensu totius capituli. domino Chunrado de Hinperch et uxori sue ipso desuncto. decimam quandam et iustitiam que ius montis nuncupatur. de uineis hic et in Nuzdorf sitis. que duo iugera continent. et dimidium usque ad obitum ipsorum relaxaui. et hanc condonationem presata uxor sua ratam habebit, si eo mortuo uirum alium non duxerit legitime habendum. Si autem prenotata domina iterato cum aliquo in posterum legitime contraxerit. a tali condonatione nec non relatione alienata. predictam decimam et ius montis pristino iure de eisdem uineis tenebitur donare. Ceterum ipsi dicto domino Chunrado specialiter uineam unam que sita est in Chirpach usque ad extremitatem dierum suorum contuli possidendam. qui e conuerso in remissionem deli-

ctorum suorum consensu et assensu uxoris sue mediante post ipsius emigrationem. benesitium unum in Peugen ecclesie nostre contulit liberaliter et perpetuo possidendum. Ne autem promissum partium utrarumque in suturum aliquis ualeat adnichilare. sigilli nostri et dicti domini Chunradi. munimine presentem paginam duximus roborandam.

#### XIX

Heinrich Pfarrer zu Trautmanstorf vermacht dem Stifte einen Weingarten, doch soll selber erst nach seines Bruders Tode an dasselbe gelangen; Probst Conrad gibt diesem Manne den Weingarten um 10 Talente zu kaufen. Ohne Orts- und Jahresangabe.

Notum fit tam presentibus quam futuris. quod plebanus de Trûtmansdorf nomine Henricus in lecto egritudinis positus quandam uineam ob remedium anime sue. ecclesie Niumburgensi disposuit. hac tamen conditione apposita. ut eam frater suus Viricus. agnominatus niger. quamdiu uiueret possideret. sed fratre defuncto dicta uinea cum fructibus suis. ad prefatam ecclesiam deueniret. Plebano autem pie memorie defuncto petiit dominus Vlricus frater suus. ut prefatam uineam fibi redimere concederemus iure proprietatis. Ego autem Chunradus Niumburgensis ecclesie prepositus. cum totius capituli consensu. sepedictam uineam. Virico uendidimus. fibi et heredibus suis et omni posteritati sue. perpetuo possidenda iure proprietatis. Vendidimus autem eam sibi pro decem talentis. Ne autem huic venditioni. processi temporis posit calumpnia suboriri. fecimus adhiberi testes ydoneos. quorum nomina sunt hec. Otto magister cellarii. Duringus venator. Ditricus filius Ottonis magistri cellarii Wisinto de sancto loco. Rédwinus. Hugo clauiger. Hertingus. Heinrich Prentel. Hertwicus frater suus et alii quam plures.

#### XX.

Berthold von Nussdorf vermacht dem Stifte vor seiner Reise nach Compostella vier Weingärten. Ohne Orts- und Jahresangabe.

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris. quod Perhtoldus

de Nuzdorf dum peteret limina beati Jacobi. in presentia tam uicinorum quam parentum suorum. quorum nomina exprimemus in fine clausule. annuente uxore sua Alheit testamentum fecit. quod siue rediret. ad propria. siue non semper firmum et stabile permaneret. In quo testamento pro remedio anime fue et uxoris fue disposuit ecclesie Niumburgensi post obitum utriusque uineam que respicit cellarium suum quod uulgo dicitur Winhavs et uineam que sita est. iuxta uineam Sighardi de Wienna et tertiam uineam quam tunc possedit gener ipsius. post obitum utriusque. et generi sui quartamque uineam quam habuit a domino Wolfkero de Goldarn. si post mortem eius. uxor ipsius uiuens adhuc fine defectu necessariorum posset eam a suis profectibus abalienare. Hoc igitur testamentum ut dictum est legitime celebratum quia predictus Perhtoldus semper integrum confistere uoluit sub tenore priuilegii. figillo dominorum Niumburgensium roborare duxit necesse cum subscriptione nominum eorum qui huic testamento personaliter affuerunt. Quorum nomina sunt hec. Albero miles de Nuzdorf. Albertus de Aichenprun. Sighardus de Wienna. Rvdgerus de Chalnperge. Walbrvn. Gerrat. Ratolt. Wolfker. Heinrich Swaiger. Germynt de Grinzinge et frater eius Heinricus de Nuzdorf. et alii quam plures.

#### VYI

Vertrag zwischen dem Probste von St Georg und dem Pfarrer zu Herzogenburg, wodurch ersterer die Pfarre Herzogenburg zu dem dahin übersiedelten Stifte erhält, letzterer die Pfarre Trasenburg (Stollhofen) überkömmt. cir. 1244.

Datum pro memoria. E. (ngelschalcus) prepositus et conuentus sancti Georii. Significamus omnibus scire uolentibus quod nos inter ex una parte. et dominum C. in Herzogenburch quondam plebanum talis compositio interuenit. quare necesse fuit ut monasterium beati Georii transferemus ad ecclesiam in Herzogenburch nec plebanus saluo iure suo nobiscum stare poterat. ad instantiam et mandatum domini nostri episcopi de bona uolun-

tate nobis cessit plebanus memoratus ecclesiam suam in manus domini episcopi refignando. quam ipse dominus de liberalitate benignitatis suae nobis contulit ut iuxta dispositionem cenobii ibidem locaremus nostrorum menium fundamenta. Nos uero in recompensationem resignate prebende contulimus plebano ecclesiam nostram in Traisemburch cum omni iure barrochiali. preter quod nobis referuauimus uillas. que sunt intra Danubium et Traisma. posite cum decimis suis. tam minoribus quam maioribus excepto quod in hiis etiam colligere debeat decimales denarios. Ceterum promifit sepedictus plebanus quod usque ad medium quadragesime se transferat ad sanctum Georium. ubi nos cum conuentu. ecclesiam illam ut pro diebus uite sue possideat. nostro nomine conferamus et si placet eidem manere et habere domicilium circa parrochialem ecclesiam. aream competentem ipsi affignabimus. et quales nobis domos in Herzogenburch reliquerit equivalentes restaurabimus ubicunque uoluerit easdem aput nos collocare. Dabimus et iam falices pro lignis. et fenum circa parrochiam. iuxta quantitatem illarum quas se nobis afferit reliquisse. Promittimus etiam fraterne dilectionis benefitium cum omni diligentia exhibere. dummodo et ipse uersa uice nobis dignetur uicem rependere ficut dicit. Acta sunt hec mediantibus uiris uenerabilibus. M. preposito P. decano sancti Ypoliti et H. plebano de Mawer. specialiter ad hoc negotium per dominum episcopum deputatis et ne posit in irritum reuocari figilli domini episcopi munimine roboratur.

#### XXII.

Papst Innocenz IV. ertheilt dem Stifte auf einige Festlage im Jahre einen vierzigtägigen Ablass. Assissi den 25. Juni 1253.

Innocencius episcopus servus seruorum Dei. Dilectis siliis... preposito et conuentui ecclesie S. Marie de Neynburch ordinis sancti Augustini Patauiensis Dyoccesis salutem et apostolicam benedictionem. Licet is de cuius munere uenit ut sibi a sidelibus suis digne ac lau-

dabiliter feruiatur. de habundancia pietatis fue que merita supplicum excedit et uota bene feruientibus multo maiora retribuat quam ualeant promereri. volentes tamen populum acceptabilem reddere Christi fideles ad complacendum ei quasi quibusdam illectiuis muneribus indulgentiis scilicet et remissionibus inuitamus ut exinde reddantur diuine gracie apciores. Cypientes igitur ut ecclesiam vestram que in honore gloriose Marie virginis est prout afferitur dedicata. congruis honoribus frequentetur omnibus uere penitentibus et confessis qui ad eandem ecclesiam in die dedicationis ipsius. et in festiuitatibus eiusdem uirginis causa devocionis accesserint annuatim. de omnipotentis Dei misericordia. et beatorum apostolorum Petri et Pauli auctoritate confifi. quadraginta dies de iniuncta sibi penitencia misericorditer relaxamus. Datum Afishi VIII. Kal. Julii. Pontificatus nostri anno X.

#### XXIII.

Papst Innocenz IV. gibt Probst Conrad II. die Vollmacht, Kleriker und Layen, die während der Kriegsläufe durch Kirchenbrand in die Excommunication verfallen sind, unter gewissen Bedingungen loszusprechen. Assissi den 1. Juli 1253.

Innocentius episcopus feruus feruorum Dei. Dilecto filio... preposito ecclesie de Niumburch ordinis fancti Augustini Patauiensis dyocesis falutem et apostolicam benedictionem. Petitio tua nobis exhibita continebat. quod nonnulli clerici ecclesie tue subiecti. ac homines ipsius ecclesie de corpore excommunicationis fententiam incurrerunt loca religiosa ac ecclesias guerrarum tempore incendendo. quare de falute ipsorum sollicitus nobis humiliter supplicasti. ut prouide ipsis super hoc paterna sollicitudine curaremus. Nos itaque de tua circumspectione gerentes in domino siduciam pleniorem. absoluendi clericos. et laicos predictos iniuncta eis penitentia salutari ab hujusmodi sententia iuxta formam ecclesie. ac dispensandi cum eisdem clericis. super irregularitate si quam

exinde contraxerunt. liberam tibi concedimus auctoritate presentium facultatem. prouiso quod ipsis dampna pasis satisfaciant competenter. Datum Asissii kalendis Julii. Pontificatus nostri anno vndecimo.

#### XXIV.

Probst Conrad II. verleiht dem Pfarrer von Russbach einen Weingarten auf Lebenszeit, zugleich als frey vom Bergrechte und Zehend.

ddo. 1. July 1253.

In nomine domini. Literarum ferie roborantur. que sub tempore seruanda humanis usibus deputantur. Notum sit ergo omnibus tam presentibus quam futuris. quod nos Chunradus Dei gratia prepofitus ecclesie Niumburgenfis. universo nobis annuente capitulo. domino Wilhelmo magistro. uenerabili uiro. plebano in Ruspach uineam in Langewisen nuncupatam cum iure montis et decimali liberaliter pro tempore uite sue contulimus possidendam. propter seruitia. sue dilectionis nobis exhibita et exhibenda. Ne igitur nostre concessioni aliquot inposterum preiuditium irrogetur. hanc nostri priuilegii traditionem. figilli nostri munimine roborari duximus necessarium testibus subnotatis qui hiis interfuerunt. Dominus Viricus decanus. Dominus Heinricus de Ebergozinge. Dominus Chunradus de Lilgenvelde. Dominus Pabo cuftos. Dominus Rudgerus. Dominus Hezlo. Dominus Ortolfus. Dominus Otto. Item dominus Otto magister infirmorum. Dominus Nicolaus. Ditericus officialis. Wifinto de fancto loco. G. plebanus de Holebrûne. Otto plebanus de Lavxfey. Actum et datum anno gratie N°CC°LIII° Kalendis Julii XI indictione.

#### XXV.

Papst Alexander IV. ertheilt dem Probste die Erlaubniss, sich der Pontificalien zu bedienen. Anagni 15. Octob. 1260.

Alexander episcopus feruus feruorum Dei. dilecto filio N. (icolao) preposito ecclesie Nevnburgensis ordinis

fancti Augustini Patauiensis dyocesis salutem et apostolicam benedictionem. Ecclesie tue Religio sub regula ibidem virtutum Domino laudabile obsequium exhibetur. nec non et karissimi in Christo filii monasterii (Copista supersedit hic aliqua verba) Rogat docemur Illustris ducis Austrie deuocio. quam ad fedem apostolicam habere dinoscitur permanenter, vt ecclesiam ipsam fauore apostolico profequentes eam apostolicis graciif honoremus. Hinc est quod Nos persone tue ut in dicta ecclesia. nec non aliis ecclesiis parochialibus et locis, eidem ecclesie pleno iure subiectis. mitra et anulo ac aliis pontificalibus uti libere valeas auctoritate presentium indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concesfionis infringere. vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit. indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Anagni ydibus Octobris Pontificatus nostri anno VI.

#### XXVI.

Erzbischof Friedrich von Salzburg verleiht der Stiftskirche einen vierzigtägigen Ablass. Salzburg den 5. November 1274.

Nos Fridericus Dei gratia fancte Salczburgensis ecclesie archiepiscopus Apostolice sedis legatus. Vniuersis Christi sidelibus salutem in omnium saluatore. Sanctorum meritis inclyta gaudia illos assequi minime dubitamus qui eorum patrocinia per condigne deuocionis obsequia permanenter illumque uenerantur in ipsis quorum gloria ipsi est retributio meritorum. Nos itaque qui salutem augmentare cupimus populi Christiani ut facilius possit eterne beatitudinis gaudia adipisci. omnibus qui ad festum dedicationis ecclesie Sancte Marie in Nuvenburch Patauiensis dyocesis. et in solempnitatibus ipsius gloriose uirginis deuote accesserint contriti et confessi. XL. dies in quolibet predictorum festorum de iniuncta eis penitentia misericorditer relaxamus. et in ipso sesto

dedicationis vnam annalem fimiliter relaxamus. Datum Salczburge. anno Domini M°CC°Lxxuy. Nonis Novembris.

#### XXVII.

Bischof Johann von Chiemsee verleiht der Stiftskirche einen vierzigtägigen Ablass. Salzburg den 5. December 1274.

Johannes Dei gratia ecclesie Chiemensis episcopus vniuerfis Christi fidelibus salutem in faluatore. Sanctorum meritis inclyta gaudia illos affequi minime dubitamus, qui eorum patrocinia per condigne deuocionis obfequia permanenter illumque uenerantur in ipfis quorum gloria est et retributio meritorum. Nos itaque qui falutem augmentare cupimus populi Christiani ut facilius poffit eterne beatitudinis gaudia adipifci. omnibus qui ad festum dedicacionis ecclesie Sancte Marie in Nevnburch Patauiensis dyocesis. et in follempnitatibus ipsius gloriose virginis deuote accesserint contriti et confessi XL dies in quolibet festorum predictorum. et in festo dedicacionis vnam annalem de iniuncta eis penitentia misericorditer relaxamus. Datum Salczburge. anno Domini M°CC°LXXIII. Nonis Decembris.

# Erläuterungen und Anmerkungen.

1. Die schon längst erloschene Familie der Chirchlinge gehört zu den ältesten Geschlechtern des Herrenstandes in Oesterreich. Sie sassen auf ihrer Burg zu Kierling, in oder neben welcher sie sich eine Capelle erbauet hatten, und auf deren Stelle jetzt die Pfarrkirche und der Pfarrhof erbauet sind; sie führten schon im 12. Jahrhunderte das Prädicat Dominue, auch mögen sie sich allgemein so genannt haben, wie sie auch jederzeit in dem Saalbuche aufgeführet werden.

Der erstbekannte dieses Geschlechtes in den stiftlichen Urkunden ist Poppo, der im Saalbuche in Nr. 124 als Zeuge erscheinet; also im Jahre 1114 am Leben war.

Der nächstbekannte ist Herr Rudolph von Kierling, der im letzten Viertel des 12. Jahrhunderts lebte, und sieherlich schon Vorfahren mit dem Herrnnamen führte, welche in dem Schlösschen zu Kierling ihren Sitz hatten, und daselbst auch wohnen mochten.

Von diesen seinen Vorältern, oder wenigstens Vorfahren, sind zur Zeit des heiligen Leopold am Leben gewesen Adam, Ulrich und Tiemo, wie die Stellen Nr. 28 und 205 erweisen, und Frau Rickard, die man in Nr. 99 findet, mag deren Mutter gewesen sein. Wiepot oder Wiepert lebte um das Jahr 1140, ohne dass sich bestimmen lässt, ob er Ulrich's oder Tiemo's Sohn gewesen sei, und findet sich im 347. Abschnitte. Rudolph wird Nr. 632 als Zeuge gelesen, und dieser verehelichte sich

vor dem Jahre 1157 mit Frau Mathild, und aus dieser Ehe war ein Sohn Rudolph und eine Tochter Benedicta entsprossen, Nr. 661.

Herr Herbrand von Kierling war im J. 1170 noch unvermählt oder doch kinderlos, machte an das Stift eine Vergabung Nr. 586, und lebte vielleicht als ein Nach-

geborner bei der Familie zu Kierling.

Der vorgenannte Rudolph verheirathete sich mit einer Frau Gertrud, und ward des Herzogs Leopold VI. Ministerial, Nr. 573. Ihr beiderseitiger Sohn, der auch Rudolph hiess, nahm eine Frau Namens Mathild zur Ehe, und zeugte mit ihr die Söhne Rudolph und Heinrich. Nr. 771. Ersterer derselben hatte eine Frau Wilbirg zur Gemahlin und vergabte, Nr. 1, drei Lehen an Klosterneuburg, und erscheint nach Wisgrill II. 38 im J. 1188 als Zeuge.

Ein vielleicht von diesem abstammender Ulrich machte im J. 1233 mit dem Stifte ein Abkommen, wodurch sein Caplan zu Kierling die Erlaubniss erhielt, gewisse pfarrliche Gerechtsame in der Capelle daselbst auszuüben, worüber eine eigene Urkunde gefertiget wurde, die in Fischers Urkundenbuche Nr. XLII. zu lesen ist.

Um diese Zeit scheint sich diese Familie in Linien getheilet zu haben, vielleicht mit dem Willen, Kierling zu verlassen, da man nun nichts mehr Sicheres weiss, als dass Konrad von Kierling im J. 1282 sein Haus zu Kaumberg verkaufte, und Dietrich, Ottokar, Gisla und Margareth sich in das V. O. M. B. mögen übersiedelt haben, und die letzte sichere Nachricht ist, dass Gisla sich 1287 an Otto von Rastenberg verehelichte.

Das Wappen der Chirchlinger lässt sich aus dem einzigen an die angeführte Urkunde angehängten Siegel nicht ganz bestimmt angeben, da es blos ein gewöhnliches Wachssiegel ist, auf dessen länglichem Dreiecke oben zwei, unten aber ein Stern sich zeigen, mit der Umschrift: Sigillum Vlrici de Chirchling.

Grischansteten ist Kreuzstetten im V. U. M. B.

Das beigefügte Kreuz soll vielleicht die ermangelnden Zeugen vertreten.

2. Niundorf ist vermuthlich jeses an der Strasse nach Wiener-Neustadt vor Traiskirchen liegende Neudorf.

3. Stetten, ein hinter Korneuburg zwischen Sebarn und Flandorf liegender Ort.

4. Widnik ist das gegenwärtige Dorf Weidling, seitwärts Klosterneuburg im Thale unter dem Kahlengebirge, damals in das obere und untere Dorf getheilt.

Der am Rande stehende Buchstabe G deutet auf den damaligen Probst Wisinto, der auch Gissinto geschrieben wurde, und von 1216 bis 1219 der Probstei vorstand.

5. Ueber das Geschlecht der Karnerbrunner handelt Wissgrill V. 23, und dort wird dieser Albert als der erstbekannte dieser Familie aufgeführt, und seine Vorfahren, vielleicht Grossvater und Vater, mögen die in Nr. 696 vorkommenden Helwich und Ulrich gewesen sein. Die Schenkung geschah zu Probst Nikolaus I. Zeiten, d. i. von 1257 bis 1279 und sicherlich in den erstern dieser Jahre.

Wenzensdorf, gegenwärtig Wenzerstorf an der Zaya im V. U. M. B.

6. Hadmarstorf, nördlich von Korneuburg, heisst jetzt Harmanstorf. Siboto mag dort jenen Freihof besessen haben, der später ein Eigenthum der Klosterfrauen zu Tulln wurde.

Bernhard von Strastorf mag zu Stronstorf V. U. M. B. gesessen haben.

Custos, der das Beste der Kirche zu besorgen hatte, und bei Klosterkirchen wurde der Pfarrer mit diesem Amtsnamen bezeichnet.

8. Das Bergschloss Greifenstein, an der nordöstlichen Spitze des V. O. W. W. auf einem steilen, aber nicht viel hohen Felsen erbaut, ward unter oder bald nach Kaiser Carl des Grossen Zeiten, wie zu vermuthen, von einem Bischofe von Passau als eine Donaubeherrscherin

erbaut. Die Bischöfe mögen nun auch bald Castellane dahin gestellt haben, die Adelige oder wenigstens zum Ritterstande gehörige Männer waren, und sich entweder gleich ansänglich, oder etwa ihre Nachkommen den Namen von diesem Schlosse beigelegt haben.

Wissgrill handelt III, 390 von dem Geschlechte der Greifensteiner als einer Adelsfamilie, und Dietrich von Greifenstein wird wirklich in unserm Stiftbriefe als Zeuge gelesen. Nach ihm wären also Sifried und seine Gattin Alheid. der Sohn Konrad und die Tochter Margareth zu Anfang des 13. Jahrhunderts einzuschalten. Die Zeugen Arnold und Truchmann von Greifenstein scheinen nur dort ansässige Leute gewesen zu sein. Das ereignete sich zu Anfang des 13. Jahrhunderts. als Dietrich Probst zu Klosterneuburg war, und Albert diese Würde zu Herzogenburg und zwar noch auf der Georgsinsel von 1204 bis 1214 bekleidete.

Bei den Zeugen Konrad, Albert und Rudger, ist bei den Ortsnamen überall ein Abkürzungszeichen über den ersten Buchstaben gesetzt, und wahrscheinlich Missew, d. i. Meissau, und Missendorf, d. i. Missingdorf, zu lesen. Werdarn aber ist das heutige Wördern, gemeinhin Wiering genannt, von seiner Pfarre Andra vor dem Hagen-

thale gegen die Donau gelegen.

9. Schon lange mag am ebersten Ende Klosterneuburgs eine Jakobscapelle gestanden haben, und die umliegenden Häuser wurden nach ihr benannt, und auch jetzt heisst noch dieser Theil das Jakobsviertel. An derselben Stelle steht gegenwärtig eine Residenz der W. W. E. E. Mechitaristen-Congregation mit einer neuerbauten Capelle dieses Apostels.

11. Dem Prädicate nach zu schliessen, gehörte die Familie von Russbach zu dem vornehmeren Adel. Aus den in dem Saalbuche vorkommenden Individuen dieses Geschlechtes lässt sich aber keine Stammtafel entwerfen, und nur dürftig angeben, in welcher Reihe sie sich einander gefolget haben mögen. Frau Judith oder Geuta mit ihrem Manne Heinrich, der den Beinamen Pircham, vermuthlich Birkhahn, führte, und wahrscheinlich nur zugeheirathet hatte, sind nicht die erstbekannten Glieder dieser Familie, sondern es finden sich mehrere Vorgänger von Russbach urkundlich vor.

Frau Hiltigard ward um das Jahr 1168 Witwe von Herrn Herbord von Russbach, Nr. 522, und ihr war das Töchterlein Gisela in den Windeln zurückgeblieben. Der nächstbekannte von Russbach ist Ortolph, ein Ministerial des Herzogs Leopold VI., also um das Jahr 1180, und war verheirathet mit Frau Hiltigard, etwa der vorgenannten Witwe, für deren Seelenheil er mit seinem Sohne Gerung einen Weingarten an die Stiftskirche, Nr. 533, spendete. Nachhin erscheint, Nr. 632, Kunigund von Russbach, und um das Jahr 1196 Herr Ortolph mit seinem verstorbenen Sohne Ortolph Nr. 429. Lauter Vorgänger Heinrichs und der Frau Geute, die vielleicht sich hier eben so wenig sicher anreihen lassen, als der Zeuge Herr Hugo von Russpach, Nr. 11.

Wisode bedeutet einen Naturaldienst an Früchten, Eiern, Schmalz, Hühnern oder Lämmern und Schweinen auch Gänsen, und wird in neueren Zeiten darum auch Küchendienst genannt, und war bis auf die letzten Ereignisse in ununterbrochener Ausübung geblieben.

12. Sinevelueld ist das heutige Simonsfeld, ein Dorf im V. U. M. B. unweit Ernstbrunn.

13. Im Original steht durch einen Schreibfehler Hadmarefdoft statt dorf, und war einst ein nicht geringer Ort am kalten Gange bei Tattendorf, der nach Angabe der Grundbücher 18 Lehen und 4 Hofstätten zählte. Im 14. Jahrhunderte war das Dorf in voller Blüthe, und ging im folgenden Säculo wahrscheinlich in den Kriegen mit Matthias Corvinus zu Grunde. Ein Hadmanstorf, jetzt Harmannstorf liegt bei Korneuburg. Wahrscheinlich ist letzteres gemeint.

Der hier vorkommende Graf Dietrich war der Schirmvogt des Stiftes St. Nicola bei Passau, und schenkte 1125 mit Uebereinstimmung seiner Gattin Adelheid an das Kloster Formbach all ihren Besitz zu Formbach. Sieh *Monum. boic*. IV. 221. Aber auch in Oesterreich muss der Graf wohl begütert gewesen sein, da er öfter in stiftlichen Urkunden erscheint, wo auch als Zeugen sogar seinige Dienstmannen gelesen werden.

Zeminaten ist ein jetzt ganz unbekannter Ort.

15. Adelath ist der alte Name des Dorfes Alland hinter Heiligenkreuz.

16. Hier ist Pfaffstetten bei Baden damit gemeint, und der Nachbarschaft wegen ist unter Rizendorf wahrscheinlich Rittendorf zu verstehen, das damals bei Himberg gelegen hatte, und von welchem nun gänzlich verschollenen Dorfe oder Hofe im Saalbuche einige Male die Rede ist.

Es wäre auch möglich, dass statt Rizendorf Krizendorf gelesen werden sollte, da gerade in dem Saalbuche das bei Klosterneuburg liegende Kritzendorf mehrmalen mit Weglassung des ersten Buchstabens sich findet.

Unter Sickindorf ist Sittendorf bei Heiligenkreuz zu verstehen. Welcher Ort Bierbaum hier anzunehmen, lässt sich nicht bestimmen, da dieses Namens sich mehrere Dörfer in Unterösterreich finden.

19. Welches Adalrams Witwe Gertraudgewesen, lässt sich nicht bestimmt angeben, und nur vermuthen, dass Adalram von Perge ihr Mann gewesen sei, der im Stiftbriefe als Zeuge eingeschrieben ist. Dass auf dieser Blattseite ältere Traditionen aufgezeichnet sind verschlägt dieser Vermuthung nichts, da der zu oberst und jener zu unterst geschriebene Act nur erst nach der Hand hier beigefüget wurden, auch die Schrift eine spätere Zeit anzudeuten scheint, allerdings jener Adalbert hier angenommen werden kann, der erst um die Mitte des 12. Jahrhunderts verstorben sein mag.

- 20. Unter dem Namen Herolesdorf ist das Dorf Hörerstorf ausserhalb Mistelbach zu verstehen.
- 21. Der im vorhergehenden Abschnitte Obold geschriebene und hier Otpold gezeichnete Mann war einer der ersten weltlichen Chorherren an der ersten kleinen Collegiatkirche, und wurde nach des ersten Probstes Otto Tode zum Vicar des Collegiums bestimmt, weil der von dem Stifter, dem Markgrafen, gesetzte Probst, sein Sohn Otto, noch ein Jüngling von 14 Jahren war, dann von seinem Vater erst auf die Schule nach Paris geschickt wurde, und also längere Zeit von dem Stifte abwesend bleiben musste. Nach zwei Jahren besuchte Otto seinen Vater und das Stift, und beschenkte letzteres mit vielen aus Frankreich mitgebrachten Reliquien, und kehrte wieder auf die Hochschule zurück. Das ereignete sich im Jahre 1124. Opold blieb der Stellvertreter des Probstes, scheint aber nach einigen Jahren gestorben zu sein, wenigstens früher als Leopold das weltliche Chorherrenstift in ein reguläres verwandelte, da bei dieser Veränderung Opolds nicht mehr erwähnet wird.

Mölk, wo Engelschalk Abt war, wird hier Medillihe

geschrieben.

Modihalmistorf ist wahrscheinlich für das unfern von Baden liegende Möllerstorf zu halten.

Der Advocat Leopold ist der Markgraf selbst, der Untervogt Rudolph der Vater Adalrams von Perge.

Der Prior zu Mölk, 1121 Abt daselbst, scheint bei dem Antritte dieser Würde seinen Namen in Erchenfried umgetauscht zu haben. Ob sich solche Umänderungen bei Uebernahme einer Abtei öfter ereigneten, kann noch nicht nachgewiesen werden, obschon es eben nicht unmöglich ist, hierin die Päpste nachahmen zu wollen.

Weikendorf im Marchfelde heisst hier Wichindorf.

23. Hier ist bestimmt ausgedrückt, dass Rudolph der Advocat, doch hier sicher nur Untervogt, Adalram zum Sohne hatte, der als Zeuge aufgeschrieben ist. 26. Hanthal-Mifweldi, der Name eines nun ganz unbekannten Ortes oder Hofes, und lag in der Gegend von Gundramstorf, auch wird er ausser dieser Stelle weder mehr im Saalbuche oder in den Urbarien gefunden.

27. Pucchindorf, späterhin Buttendorf. Dieses Namens liegt ein kleines Dorf in der Pfarre Reinprechtspölla im V. O.M. B. und ein zweites oberhalb Zwenten-

dorf unfern der Donau im V. O. W. W.

29. Kilb im V. O. W. W., ein Pfarrdorf, heisst hier Chölivbe. Zu dem hier aufgezeichneten Zeugen Isker von Traun scheint der in Nr. 18. angeführte Ulrich ein Bruder zu sein. Die älteste Erwähnung der altadeligen Familie Traun.

30. Sollte die vorkommende Adelsfrau Svenehilt, vielleicht die Grossmutter des Stifters, noch am Leben gewesen sein? Unmöglich ist diese Vermuthung eben nicht, da Ernst der Strenge im Jahre 1075 in einem Alter von erst 48 Jahren gestorben war, und sie konnte jetzt eine achtzigjährige Matrone sein.

31. Ronego, ein unbekannter Ort oder auch ein Personen-Prädicat. Nicht wahrscheinlich, dass Rohr-

eck im Isperthale dafür zu halten sei.

33. Frau Gertrud, die Gemahlin Anselms von Atzmannswiesen, des Sohnes des hochberühmten Feldherrn Azzo unter Markgraf Leopold dem Schönen, macht hier eine Gabe an das Stift. Nach Bernard Link soll die Frau die Stammutter der Chunringer, Lichtensteine und anderer adeligen Familien sein. Auf der Stelle von Azmannswiesen soll Chünring erbaut worden sein.

36. Unter Hipilin ist wahrscheinlich Höflein an der Donau zu verstehen, oder Hipples hinter Karnabrunn.

39. Dieser Abschnitt läuft wieder unter beiden Columnen, und also später angeflickt und störet die Ordnung.

Unter Vrueskprune ist nach Einsicht der Urbare Feuersbrunn im V. U. M. B. zu verstehen.

Curtis wahrscheinlich gleichbedeutend mit Hof-statthaus.

- 40. Aus der hier aufgezeichneten Stelle ersieht man deutlich, dass Leopolds Erstgeborner eine Gemahlin Namens Adelheid hatte, da man doch zweifellos annehmen muss, dass man zu Klosterneuburg zuverlässig ihren Namen wusste, und ihn auch als den gewöhnlichen in das Saalbuch werde eingeschrieben haben. Adelheid mag aber bald, vielleicht in der Geburt ihres ersten Kindes gestorben sein, und Adalbert sich darauf mit der Frau Sophia in zweiter Ehe verbunden haben, von welcher später noch die Rede sein soll. Nach Rickards Angabe heirathete Adalbert im Jahre 1132 des ungarischen Königs Bela des Blinden Schwester und des Herzogs Almus Tochter, die den Namen Hedwig hatte, und diess soll auch nicht in Abrede gestellt werden, denn es ist ja nicht unmöglich, ja sogar bis in die neuesten Zeiten durch gar viele Beispiele wahrscheinlich, dass sie den mehr polnischen Namen Hedwig mit einem dem deutschen Sinne mehr zusagenden und so mit Adelheid vertauscht, oder wenigstens den neuen dem vorigen vorgesetzt habe.
- 41. Der hier vorkommende adelige Mann Otto führte den Namen von dem noch an der Schmida oberhalb Weikerstorf an der Poststrasse liegenden Dorfe Glaubendorf oder auch Klaubendorf.

Der Platz für den Namen des letzten Mancipiums ist unausgefüllt geblieben.

42. Sigeloh war zu Trübensee, gegenüber der Stadt Tulln am linken Donauufer, ansässig.

44. Wahrscheinlich das bei Baden liegende Dorf Sulz, da Engeltich auch zu Hiezing eine Besitzung hatte, die er an das Gotteshaus vergabte. Ausserdem liegen zwei Dörfer, Ober-und Untersulz, im V. U. M. B.

46. Predium eine Wirthschaft, curtiloca Hausgrund, vielleicht auch das Haus zu einer kleinen Wirthschaft selbst.

Das Leuuistorf mag Leesdorf bei Baden, vielleicht das eben nicht ferne liegende Leobersdorf, vom Volke nur Loiperstorf genannt, sein, so wie Encinesdorf das bei Mödling, Enzerstorf am Gebirge, mehr als ein entsernteres Enzerstorf hier anzunehmen sich eignet.

47. S cilta ha ist Schiltern im V.O.M.B. Huruuen, Hürmim V.O.W. W., und Molenpach wahrscheinlich Mühlbach unfern des Kampflusses, einst der Sitz einer Adelsfamilie, von der einzelne Glieder im Saalbuche vorkommen.

49. Apud Liezam, Ober- oder Unterleiss im V. U. M. B. Mouse ein unbekannter Ort, der diess eine Mal in dem Saalbuche vorkömmt, und nicht leicht für Matzen genommen werden kann, da es eher Moosbrun bezeichnen dürfte.

50. Herbo oder Erbo von Buche oder etwa Buchberg war Dechant der weltlichen Chorherren, und wird darum bemerkt, weil es vielleicht einer der frühesten Fälle ist, dass ein Kirchenwürdenträger zu Anfang des 12. Jahrhunderts in Urkunden mit seinem Familiennamen aufgezeichnet erscheinet.

53. Unter dem Patrocinium der h. Agatha sind in er Umgebung des Stiftes die Kirchen zu Hausleiten und Pyrawart bekannt; ob Hertwich an einer dieser beiden Kirchen oder an einer noch andern dieser Heiligen Pfarrer gewesen, lässt sich hier nicht bestimmen. Weil damals noch Weltpriester als Chorherren an der hiesigen Kirche angestellt waren, so könnte auch Hertwich der Pfarrer in die Samnung der Chorherren eingetreten sein und den Pfarrertitel beibehalten haben.

54. Welch ein Ort oder Kirche unter Chirichenn zu verstehen sei, unterliegt vieler Schwierigkeit, da im ganzen Lande kein Ort ähnlichen Namens vorhanden ist, und doch wenigstens im Lande unter der Enns ein solcher, wenn auch verschollener gewesen sein muss. In der Gegend von Harras soll einst ein Kirchheim gelegen haben, und der Ort Kleinharras gehört jetzt zur Pfarre Hohenrupperstorf, deren Kirche hoch und auch frei gelegen, vielleicht, dass sie mit diesem Namen belegt wurde. Diess eine Muthmassung.

57. Das Dorf Bruderdorf liegt nordwärts von Stockerau bei Niederhollabrunn.

Gewiss Otto von Machland, da auch hier das nämliche Abkürzungszeichen, wie schon oben Nr. 8 vorgekommen, und den ausgelassenen Buchstaben M bezeichnet.

58. Gemze scheint hier ein Versehen im Schreiben zu sein, da der Sache nach Krems zu setzen ist.

Die Kirche, welche der Mauthner von Stein hier dem Stifte schenket, doch mit der Bedingniss, dass sie erst nach seinem Tode in desselben Besitz übergehen sollte, scheint eben selbe zu sein, die Kaiser Conrad an Klosterneuburg vergabte, oder aber durch seine Machtvollkommenheit im Jahre 1139 zusprach und davon in Fischers Urkundenbuche Nr. X. die Urkunde abgedruckt ist. Dort heisst es, dass die Kirche auf dem Kremserberge liegt, mit einem königlichen Unterthane und Garten bestiftet ist. Nach der Hand erscheint sie mit dem Namen Altenburg und wurde vom Stifte einem Weltpriester verliehen. Schon lange ist diese Kirche nicht mehr in Handen des Stiftes, ohne dass man weiss, wie sie in andern Besitz übergegangen ist.

59. Der Advocat Adalbert ist hier sicher des Markgrafen Sohn, da er mit dem Bruder Heinrich und Adalbert von Perge als Zeuge genannt wird.

Wo Judithendorf gelegen, ist unbekannt, wenn nicht vielleicht das heutige Jedlerstorf.

60. Gebhard Graf von Buige (auch im Boigreich genannt) war der Gemahl Frau Hildburgs, der Stifterin von Altenburg ober Horn. Diese Grafen waren Reichsgrafen, aber in Oesterreich am Kampflusse und um Horn begütert und vielleicht ganz sesshaft. Die Gegend führte auch von ihnen den Namen Boigreich, der auch gegenwärtig noch nicht gänzlich unbekannt ist.

61. Suine sbart ist das heutige Schweinbart nächst

der Hochleiten im V. U. M. B.

62. Der Ministerial des Markgrafen Namens Bucco schenkte dem Stifte eine Wirthschaft zu Neusiedel, d. i. am Neusiedel oder Neusiedlergasse zu Klosterneuburg, einer Vorstadt, durch welche der Wegnach Weidling führt.

68. Das einige Male vorkommende Purstendorf oder Bürstendorf ist gänzlich unbekannt, wenn nicht Pistorf

oder Püchsendorf im V. O. W. W. gemeint ist.

69. Prunsindorf gegenwärtig Prinzendorf an der Zaya.

70. Heinrich von Cebingen, nun Zöbing, unweit Langenlois am Kampflusse, Sohn oder Enkel jenes Alber von Zebingen, der in einem Mölkerdiplome zu den Zeiten des Markgrafen Ernst 1056—1075 vorkömmt, lebte um das Jahr 1130 und ist eine Hanthaler II. 370 unbekannte Person. Ob jener Heinrich von Cebingen, der 1169 in einem Instrumente für Admont gelesen wird, der gegenwärtige Heinrich sei, mögen bessere Daten entscheiden. Hanthaler sind die Cebinger von 1209 bis 1268 bekannt, und spricht am a. O. von einer jüngern Familie dieses Namens unter K. Friedrich IV., die von der ältern verschieden sein soll.

73. Ymcinefdorf und Escecindesdorf mag wohl das nämliche Dorf sein, das jetzt Langenzersdorf heisst.

- 74. Lübendorf ist Leobendorf ob Korneuburg, was die aus der Umgegend beigezogenen Zeugen wahrscheinlich machen.
- 75. Hiezing heisst hier Hezingen, und ist es auch in Nr. 44, wo es den Namen Vözingen führt.

76. Suitueringen, das gegenwärtige Sivering.

- 77. Regnoldesper ist das Reinsberg hinter Scheibbs im V. O. W. W.
- 79. Sparewarspach ist Sparbach hinter Mödling, wo in dem Hofe oder Schlösschen Sparwariseke eine ade-,

lige Familie gehauset haben mag, die aber schon um diese Zeit ausgestorben zu sein scheint. Bekannt sind nur die hier genannte Adelheid mit ihrem Sohne Rudolph und Prunrich, der um 1160 lebte. Das Schlösschen Sparewariseck besass dann Adalbero von Purchartesdorf (Burkerstorf) und vergabte selbes mit allen Zugehörungen an Klosterneuburg. Nr. 195.

Unter den Zeugen wird Adalbero von Ucinse, [das

ist von Jedelsee an der Donau, genannt.

80. Wo das im 12. Jahrhundert bestandene Engelgerseme gelegen, oder unter welchem Namen es noch existirt, ist nicht bekannt.

- 81. Stipendiario iure wird gleich mit den Worten: prefato altari stipendiario iure imposterum deserviet, und in Nr. 84 stipendiarius perpetuo servus permaneat erklärt, also dass er bei Vernachlässigung seiner Freiheit für immer verlustig wird.
- 84. Prepositus marchionis sagt so viel, dass Geze ein von dem Markgrafen ausgestellter Amtsverwalter eines seinigen Gutes, oder auch ein seiniger sogenannter Hausofficial gewesen, und über eine Dienerschaft die Aussicht zu führen hatte.
- 85. Gnannendorf, das heutige Gaindorf an der Schmida unweit Ravelsbach. Dort war einst ein Edelsitz und der Ersthekannte dieses Geschlechtes ist der hier als Zeuge auftretende Rapoto, dann nennt Hueber in Austr. ex archiv. Mellic. illust. beim J. 1178 einen Irafried, und Hanthaler recens. dipl. genealog. I. 325 einen Kalhoch 1209 und 1217 und Otto 1290.
- 86. Markgraf Leopold und seine Gattin Agnes machten die hier angeführte Schenkung durch den Grafen Gebhard von Rebegau, von dem schon Nr. 60 die Rede war, und ansehnliche Männer und zwar des ersten Ranges, waren die anwesenden Zeugen. Der zuerst Genannte ist Graf Wergand, auch Werigan und Weriant, auch Weriand geschrieben, war ein Sohn des Kärnthner Mark-

grafen Ulrich und Sophiens, der Tochter des Ungarkönigs Bela I. und ein Bruder des Markgrafen Poppo Starkhand (auch von Soune und Zeltschach) und des Grafen Ulrich. In der grossen Fehde zwischen dem Kaiser und Papste, die auf gar viele deutsche Bisthümer einwirkte, nahm Graf Werigand bei der streitigen Wahl zum Erzbisthume Salzburg die Partei Bertholds gegen Gebhard und später gegen Tiemo. Im Treffen bei Saalfelden schlug Werigand im Jahre 1095 Tiemo aufs Haupt, nahm ihn gefangen und hielt ihn fest als seinen Gefangenen zu Friesach in Kärnthen. Graf Berthold von Sponheim und Ortenburg befreite aber bald den Erzbischof, ging auf Graf Werigand los und sehlug ihn dermassen, dass er dessen ganze Macht zernichtete und des Erzbischofs Conrad I. von Salzburg Biograph schreiben konnte: Werigandus qui in tota Carinthia potentissimam dominationem habebat, funditus contritus et ad nihilum redactus est. Im Admonter Saalbuche aber steht: Ad Radelia mansus, quos nobis Weriandus comes tradidit pro scelere, quod in Venerabilem Archiepiscopum Thiemonem commiserat. Ferner ist Werigand aus einer Schenkung an St. Nicola bekannt, die sich in monum. boic. IV. findet, und er mag sich dann viel in Oesterreich aufgehalten haben. Im Klosterneuburger Saalbuche erscheint er zu dreimalen im Jahre 1113, und das Todtenbuch desselben Stiftes sagt am 19. April ohne dem beigesetzten Jahre: Comes Werigant laicus.

Der drittgenannte Zeuge ist Haderich und sein Sohn Bernhard, und es ist nicht zu zweifeln, dass sie beide zur Seitenlinie der Babenberger gehörten, von deren bewussten Gliedern in Nr. 93 weitläufiger gehandelt werden soll.

93. Sciltpach ist Schildbach an der Trasen in der Pfarre Türnitz, dort schenkte der fromme Markgraf dem Gotteshause Klosterneuburg einen Wirthschaftshof, und bei dieser Schenkung waren äusserst bemerkenswerthe Zeugen zugegen. Diese waren Ernest und Dietrich, die Söhne Rapoto's, und Heinrich, der Sohn Haderichs, die als zur Familie der Babenberger gehörige Glieder hier näher betrachtet werden sollen.

Arenpeck, Cuspinian, Pessina, Haselbach und die klosterneuburgischen Tafeln, deren Autor Suntheim genannt wird, sagen, dass Markgraf Ernst, der Grossvater des heiligen Leopold, einen Bruder Albrecht mit dem Beinamen des Leichtfertigen gehabt habe, gegen welche Meinung sich aber Calles I. 423 gar ernstlich verwahret. Dieser Albert soll nach Angabe des erstern eine polnische Prinzessin zur Frau gehabt haben, zu Perneck gehauset, kinderlos gestorben und zu Heiligenkreuz beerdigt worden sein.

Mag Calles darin Recht haben, dass nie ein Albrecht der Leichtfertige genannt, des Markgrafen Ernest Sohn und Leopold des Schönen Bruder gewesen, und die von ihm erzählten schlechten Streiche und Thaten blos schändliche Erdichtungen seien, so werden die andern Chronisten doch darin Recht behalten, dass Leopold der Schöne einen Bruder gehabt, der nebst andern Besitzungen auch Güter zu Perneck und in der Kampgegend besessen, und selbe auf seine Nachkommen vererbt habe. Der Sohn Ernests und Bruder Leopolds des Schönen soll nun aus den hier vorkommenden Andeutungen im Saalbuche mit dem Namen Haderich aufgestellt, und so viel möglich zur Gewissheit erhoben werden.

Dieser Haderich residirte wahrscheinlich auf der Burg Mödling, die schon Markgraf Heinrich I. als Wehre gegen die nahen und oft feindliche Einfälle machenden Ungarn erbauet hatte, und erhielt von seinem Bruder in der Umgegend manches Allod zu seinem Unterhalte, ja auch andere Familiengüter, wovon einige am Kamp und andere bis Perneck hinauf zerstreuet lagen. Er verheirathete sich mit einer uns dem Stamme und Namen nach unbekannten Person und zeugte, als aus dem Saalbuche bekannt, drei Söhne: Heinrich, Rapoto und Bernhard genannt. Der letzte, Bernhard, mag früh gestorben oder ausser Land gezogen sein, da ausser seiner Zeugenschaft in Nr. 86 seiner Person nirgend mehr gedacht wird.

Die andern Brüder Heinrich und Rapoto wurden zu Lebzeiten des heiligen Leopold und mit dessen Mitbilse die Stifter des Benedictinerstiftes Kleinmariazell im Wienerwalde, sollen der bisherigen Meinung nach, unverehelicht geblieben, sogar Layenbrüder zu Mariazell geworden, und als solche auch gestorben sein. All diesem widerspricht das Saalbuch, und führt daher zu einer Untersuchung über die Lebensperiode und Schieksale der in Rede stehenden sechs Personen, die hier als zur babenbergischen Familie, dem Saalbuche nach, zu betrachten sind.

I. Haderich war, wie schon gesagt, ein Sohn des Markgrafen Ernst, der Oesterreich von 1056 bis 1075 verwaltete, und jünger als Leopold der Schöne, sein Bruder, der im Jahre 1051 geboren war. Er erscheint das erstemal in einer Göttweiher Urkunde vom Jahre 1083. da dieses Stift durch neuerhaltene Besitzungen in der Waldgegend des nachmaligen Stiftes Mariazell mit den Gütern Haderichs in Nachbarschaft kam, und in welchem Instrumente Haderich mit dem Titel eines Markgrafen benennt wird. Der damals junge etwa dreissig Jahre zählende Haderich hatte also von seinem Bruder eigene Güter zu seinem Lebensunterhalte angewiesen, und sass vermuthlich mit Mannen und Knappen auf der Burg Mödling, um sich einem etwaigen Ueberfalle der Ungarn sogleich entgegenstellen zu können. Ob er damals ledig oder verheirathet gewesen, darüber findet sich bisher noch keine Nachricht.

Ausser dieser Stelle im Göttweiher Archive wird Haderich im hiesigen Saalbuche im Jahre 1113 gefunden, und leztlich erscheint sein Name in dem im Jahre 1136

ausgesertigten Stiftbriefe für Mariazell, wo es heisst: Heinricus et Rapoto filii ingenui viri Haderici. Dass Haderich in der Urkunde für Göttweih Marchio. zu Klosterneuburg im Saalbuche ohne Prädicat`und im Stiftbriefe für Kleinmariazell als ingenuus vir gelesen wird, kann für die Identität der Person nichts verschlagen, da wahrscheinlich bei Lebzeiten des Markgrafen alle Söhne den Namen Markgraf führten, wie das Saalbuch Leopold V. bei Lebzeiten seines Vaters Leopold IV. bald juvenis marchio auch puer marchio und filius marchio, bald schlechtweg filius marchionis heisset. Selbst Papst Innocenz II. nennt in seinem Schutzbriefe für Klosterneuburg an den Stifter Leopold dessen Sohn A. (Adalbert) bei Lebzeiten des Vaters im Jahre 1134 marchio, wie im Urkundenbuche Nr. III zu lesen ist. Aber oft werden die Söhne bloss filii marchionis genannt, und die ganze Titulatur scheint bloss willkürlich gewesen zu sein. So mag man es bei den Lebenstagen des Vaters gehalten haben, da noch keine bestimmte Nachfolge für die Söhne bestand, und der Kaiser nach Belieben einen aus den Söhnen des vorherigen Markgrafen eben so gut auswählen, als wohl auch aus einer andern ihm beliebigen Familie den nachzufolgenden Markgrafen ernennen konnte. Ersteres war auch der Fall nach dem Tode des heiligen Leopold, da nicht sein Erstgeborner, Adalbert, sondern der Zweitgeborne, Leopold, zum Nachfolger inder Markgrafschaft bestellt wurde. Haderich mag also bei Lebzeiten seines Vaters Ernest aus dieser Ursache den Titel Markgraf geführt haben, und zu Göttweih mag man, während sein Bruder der Markgrafschaft schon vorstand, ihm aus früherer Gewohnheit, oder, um ihm nicht wehe zu thun. oder gar um zu schmeicheln, in die Urkunde den Titel marchio aufgenommen haben. Hat er auch sonst nur als ein ansehnlicher Mann mit oder ohne Beisatz eines Ehrentitels gegolten, so benimmt das seiner Abstammung

und Würde eben so wenig, als den Söhnen des heil. Leopold, von denen nach dem Absterben des Vaters keinem mehr der Titel Markgraf beigelegt wurde.

Das Todtenbuch von Kleinmariazell, das aber nach der Heiligsprechung Leopolds aus einem ältern nun vielleicht nicht mehr vorhandenen Codex überschrieben wurde, sagt am 15. November "S. Leopoldi Marchionis patrui fundatorum nostrorum" wodurch Haderich der Vater, der Stifter Kleinmariazells, zu des heil. Leopolds Bruder erklärt wurde; aber diess beweiset bei weitem noch nicht diese gar nahe Verwandtschaft, denn einmal konnte der damalige Abschreiber sich irren und statt propatruus nur patruus schreiben, ja er konnte in der genealogischen Kenntniss und Geschichte unwissend sein, ja vielleicht aus Sucht den Stiftern recht viel Ehre und Ansehen zu verschaffen, sich diese Verwandtschaftsverwechslung erlaubt haben.

Wäre patruus richtig, so wäre es misslich mit der Begebenheit zu Göttweih, da Haderich im Jahre 1083 erst im neunten Lebensjahre sein und so gewiss noch nicht eigene Güter besessen oder verwaltet haben konnte.

Wann und wo Haderich gestorben, und wo er seine Ruhestätte gefunden, darüber wird schwerlich mehr eine Antwort gegeben werden können-

II. Haderichs Söhne waren Heinrich, Rapoto und Bernhard. Letzterer erscheint in Nr. 86 mit seinem Vater Haderich als Zeuge, und später geschieht desselben nie mehr Erwähnung, er ist also entweder noch in Jünglingsjahren verstorben, oder hat sich irgendwo in oder ausser Oesterreich angesiedelt, kurz, man findet ihn seit dieser Zeit nie mehr aufgeführt oder erwähnt. Die beiden andern, Heinrich und Rapoto, wurden die Hauptstifter von Kleinmariazell vor dem Jahre 1136. Ihr Oheim, Leopold der Heilige, half ihrem Bedrängnisse bei Errichtung der Kirche durch Uebernahme des Baues ab, und der Stiftbrief wurde am 2. Febr. 1136 zu Klosterneuburg gefertiget.

In dieser Urkunde nennen sich die Brüder Heinrich und Rapoto Söhne des angesehenen (ingenui) Mannes Haderich und führen das Prädicat von Schwarzenburg. jener Stadt, die sie von ihren Eltern ererbt, und deren Dasein nur noch durch die Ruinen in und um das Dörfchen Nöstach, auch Nöstra, sich darbietet, und in welchem Dorfe noch die in Verfall zu gerathende Martinskirche stehet, welche bis auf Kaiser Josephs II. Tage eine Pfarrkirche war, wo dann deren Rechte auf den Hafnerberg übertragen wurden. Diese Stadt Schwarzenburg mit ihren Zugehörungen, dann zwei Dörfern bei Pulka und Besitzungen am Kamp und hinter Neustadt verwendeten sie zur Dotirung ihres neuen Stiftes. Sie versprechen in der Urkunde, dass alle diese Güter Kleinmariazell von nun an gehören sollen, wenn sie sich auch verheiraten und Kinder zurücklassen sollten.

Der Tradition nach sollen beide Stifter bei der Erbauung der Klostergebäude selbst Hand angelegt, und überdiess Heinrich nachhin sich als Laienbruder in das Stift begeben und dort als solcher sein Leben beschlossen haben.

Rapoto hat sich, nach der Aussage des Saalbuches, mit einer nicht bekannten Frau verehelicht, die ihm wenigstens die zwei hier genannten Söhne Ernest und Dietrich oder Theodorich gebar, welche zum mindesten so weit heranwuchsen, dass sie als Zeugen in das Saalbuch eingezeichnet werden konnten. Wie lange Rapoto nach der Stiftung noch gelebt, ob es wahr, dass er, gleichfalls nach Tradition, zuletzt zu Mariazell Laienbruder geworden, ob er wirklich als solcher dort oder als Weltmann an einem andern Orte verstorben, und wo seine Gebeine beerdiget wurden, bleibt vermuthlich für immer unserm Wissen verborgen.

III. Ernest und Dietrich werden Söhne Rapoto's gebnannt, und werden im Saalbuche als Zeugen mit ihrem Onkel Heinrich, dem Bruder ihres Vaters, aufgeführt.

٠,

Der Zeitpunct, in welchem sich diess ereignete, mag ungefähr für das Jahr 1120angenommen werden, und die Brüder dürften damals im gereiftern Jünglingsalter gestanden. oder schon die männliche Periode erreicht haben. Lebte der Grossvater Haderich noch, so war er ein Greis bei siebzig Jahren, und ihr Vater, so wie dessen Bruder Heinrich, Männer gegen fünfzig Jahre alt. Wo diese Brüder gelebt, was sie als babenbergische Abkömmlinge etwa an Würde bekleidet, oder ob sie, als zum Ritterstande gehörig, irgend eine Burg zu bewachen, oder welch anderes Geschäft sie betrieben haben, dafür haben wir nicht einmal einen Anlass zu irgend einer Vermuthung. Aus diesem Stillschweigen dürfte vielleicht geahnet werden, dass sie noch in der Blüthe des Alters das Leben verlassen haben, und wenn ihr Vater alle seine Söhne vor ihm in die Ewigkeit vorausgegangen sehen musste, ihn mit seinem kinderlosen oder unverheirateten Bruder veranlassen konnte, sich wenigstens durch die Stiftung eines Klosters ein Denkmal zu setzen. Vielleicht, dass Heinrich und Rapoto in stiller Zurückgezogenheit ihre letzten Lebenstage in dem einsamen, damals noch im tiefen Walde liegenden Kleinmariazell zubrachten, und etwa wirklich in den Mönchsstand getreten sind, oder etwa Rapoto seinem Bruder nur Gesellschaft zu leisten sich entschlossen hat, und wenn sie bis ans Ende dort verblieben, auch in ihrer Stiftung beerdiget wurden, alles dieses ist nicht zu beantworten.

96. Scu Welfhoffhin, d. i. zu Zwölfaxing an der Schwechat.

97. Breitenfeld war ein Dorf nahe bei Weikendorf im Marchfelde gelegen, wie es auch Hueber bekannt war.

100. Stiuene, jetzt Stifern im V. O. M. B.

Gaden, eine Pfarre zwischen Mödling und Heiligenkreuz, hatte also schon im 12. Jahrh. eine dotirte Kirche.

103. Ueber die Herrn von Machland hat Kurz im dritten Theile seiner Werke eine eigene Abhandlung geschrieben, und hier mag nur beigefügt werden, dass im Saalbuche noch zwei Stellen sich finden, wo es heisst, Otto de Machlant et fratres eius Waltcunuf et Perhtolduf, dann: Herbrant de Machlant.

105. Anthalmefuelde ist wahrscheinlich Ams-

felden unweit Florian im Traunkreise.

- 108. Graf Dietrich von Wasserburg besass das ober Korneuburg über Leobendorf jetzt in Ruinen liegende Schloss Kreuzenstein, und scheint sich in selbem oft aufgehalten zu haben, da er mehrmalen in stiftlichen Urkunden erscheint.
- 111. Wluelinstorf ist Kleinwülferstorf auf der Rückseite des Berges von Kreuzenstein in der Ebene gelegen, war damals ein Eigenthum des Grafen Dietrich von Wasserburg.

Pabistors das heutige Pastors im V. U. M. B.

- 112. Campus anferis, Gänsefeld, so heisst noch zuweilen ein Theil des V. O. M. B.
- 113. Genftribendorf, das jetzige Ober-Gänserndorf, von Korneuburg nördlich liegend.
- 115. Tvta de Elfaren. VierOrte mit dem Namen Elsarn finden sich im Lande unter der Enns; in welchem aber die Familie dieses Namens ihren Wohnsitz gehabt, bestimmt auch Wissgrill II. 392 nicht.

Die hier vorkommende Matrone ist aber als eine Ahnfrau der von Wissgrill aufgezählten Männer von Elsarn zu betrachten.

116. Bischof Hermann von Augsburg zog mit Kaiser Heinrich V. im Herbste des Jahres 1108 in den Krieg nach Ungarn, und beide hielten sich auf dieser Reise bei Markgraf Leopold, der des Kaisers Schwager war, kurze Zeit auf. Der Bischof fand hier einige Verwandte, die sicherlich als Colonisten nach Oesterreich gekommen waren, und machte selbe der neuen und kleinen Collegiatkirche zinsbar, wozu die Ministerialen Leopolds und verschiedene Zeugen beigezogen wurden.

117. Ist die Stelle, aus welcher sich ergibt, dass der Codex erst unter Probst Marquard I. zusammenzuschreiben angesangen wurde. Nebst den Ministerialen des Markgrafen finden sich auch solche des Abtes von Mölk.

118. Caftellanus de Medilichi, Burgvegt

von Mödling.

119. Die hier aufgezeichnete Verleihung eines Gutes zu Nussdorf an einen sichern Albert daselbst, der dem Markgrafen viele und angenehme Dienste geleistet, ist hier nicht ganz getreu ausgedrückt, auch nicht durch Zeugen bestätiget, darum selbe gleich auf der Rückseite des Blattes richtig gestellt und die anwesenden Zeugen beigesetzt sind.

120. Ist wörtlich die nemliche, bis auf das dort ausgelassene Wort non, vorhergehende Verhandlung. Dieser S. ist nach der ganzen Breite des Blattes geschrieben, und nach deren Beendigung der übrige Raum leer gelassen.

- 121. Da diese Schenkung im Jahre 1113 geschah, so ist zu denken, dass die neben dem Grafen Werigand vorkommenden Zeugen Ernest und Dietrich die Söhne des gleichfalls gezeichneten Rapoto, also zur Babenbergischen Familie gehörende Männer, und die nämlichen seien, von denen Nr. 93 die Rede war.
- 122. Diese Tradition ist schon Nr. 86 vorgekommen und irrig hier wiederholt, doch findet sich ein kleiner Unterschied, dass hier statt des dortigen *luiben* hier *lipan* (sic) geschrieben ist. Unter den Zeugen findet sich neben dem Grafen Werigand, dessen Titel verschwiegen ist, auch Haderich mit seinem Sohne Heinrich, ein Bernhard von dem nicht gesagt ist, dass er auch sein Sohn sei, wie in Nr. 86 von Bernhard gesagt wird.

Das geschah wieder im Jahre 1113, und den Schluss macht eine Verwünschungsformel gegen alle, die sich an dieser Schenkung eine Verletzung erlauben würden, welche Bekräftigungsart sehr selten im Codex erscheint. 123. Pyrchaa, ist vermuthlich für Pirawart zu nehmen, da Harmanstorf und Jedenspeigen auch im V. U. M. B. liegen, und nichts bekannt ist, dass das Stift jemals zu Pyra im V. O. W. W. eine Besitzung gehabt hätte.

Auch diese Tradition geschah im Jahre 1113, und Haderich und Heinrich sind anwesende Zeugen, und sind hier vor Werigand dem Grafen eingezeichnet.

- der Zeit, als Haderich, der Ohm des Markgrafen, daselbst residirte. Da diese Burg, als eine Grenzfestung gegen Ungarn, eines tapfern Mannes bedurfte, so dürfte Otto gewiss ein Ritter gewesen sein. Dieser Burgvogt muss zu Meissau und auch anderwärts beträchtlichen Güterbesitz gehabt haben, da er sein ganzes Eigenthum zu Meissau an das neue Gotteshaus vergabte. Oh er nicht etwa zur Familie der mächtigen Meissauer gehörte, könnte hier wohl in Frage kommen, doch lässt sich selbe nicht ganz bejahend beantworten, und bloss vermuthen, er möge zu den Stammvätern dieses in Oesterreich durch drei Jahrhunderte blühenden und glänzenden Geschlechtes gezählt werden können. Davon wird in Nr. 199 wieder die Rede sein.
- 126. Teopilic ist das heutige Döbling ausserhalb der Nussdorferlinie bei Wien.
- 127. Erila, Erla, ausser dem Wienerberge, und das Hintenberc ist Himberg an der Schwöchat.

Der freigebige Otto ist der in Nr. 124 als Castellan von Mödling vorgekommene Mann, der noch andern Besitz zu Meissau zu verschenken hatte.

- 131. Dieser Abschnitt ist der letzte auf der Rückseite des neunten Blattes, und das hier als zehntes folgende Blatt zeigt, dass hier wenigstens ein Blatt mangelt, denn die Seite:
- 132 beginnt mit den Worten: Huius legationis testes, woraus aus Mangel des Zusammenhanges diese

Bemerkung zur Gewissheit wird, um so mehr, da sich in dem ganzen Codex kein Blatt findet, wozu die angeführten Anfangsworte passten. Der Text von Nr. 132 fängt nur noch an: Legauit autem predicta eadem matrona Ridpurch etc.; von dieser Frau findet sich aber im ganzen Buche nicht die geringste Erwähnung, wodurch sich offenbar zeigt, dass wenigstens ein Blatt durch Zerfallen des Codex verloren gegangen sei.

Die Vorderseite dieses nun mit 10 bezeichneten Blattes, auf welcher die Nrn. 132 bis einschliessig 138 geschrieben stehen, hat durch Feuchtigkeit und Schmutz vieles gelitten, und das Radirmesser mehr verdorben als geholfen, und daher manche Worte kaum mit Bestimmtheit zu lesen. Doch sind eben nicht erhebliche Stellen hier verzeichnet, ja manche an andern Orten im Buche wieder zu finden.

133. Die ganze Stelle ist in Nr. 93 schon gelesen worden.

134. Unter Simmanigen ist Simmering unterhalb Wien zu verstehen.

138. Diese Stelle ist in zwei Zeilen am Rande des Blattes aufwärts laufend sehr schön geschrieben, was also erst später geschehen sein mag.

139. Wissgrill behandelt I. 164 die Familie Asparn, und die Frau Mathild mit der Tochter Helena waren ihm schon aus dem Saalbuche bekannt geworden. Ebenso sind bei demselben, Wissgrill III. 16, jene Falkensteine, die in dieser und an andern Stellen des Saalbuches vorkommen, aufgezählt.

Das hier vorkommende Dorf Ruttaren hatte einst an der Zaya gelegen, ist aber längst zu Grunde gegangen. Alherftorf, vielleicht das gegenwärtige Ollerstorf im V. U. M. B.

141. Diese Schenkung Leopolds ist schon Nr. 121 vorgekommen und hier wieder von Wort zu Wort eingetragen.

142. Gleichfalls eine schon Nr. 86 zu lesende Gabe des frommen Markgrafen, doch ist selber hier die gegen Verletzer des geschenkten Gutes ausgesproche Verdam-

mung beigesetzt.

143. Das schon Nr. 87 aufgeführte Geschenk eines Weingartens zu Rohrawiesing, ist hier etwas in Worten correcter als dort gegeben. Bei dem Zeugen Isenreich, ist hier sein Wohnort, Breitenfeld, ein in der Pfarre Weikendorf V. U. M. B. gelegenes längst verödetes Dorf (siehe Hueber), beigesetzt.

144. Fusinen ist ein unbekannter Ort, und könnte etwa bloss im Namen des Dorfes Füssling im V. O. M. B. eine Aehnlichkeit finden.

Weluarenbrunnen ist der Markt Velabrun hinter Stockerau.

Villa Theodorici ist Dieterstorf an der Hornerstrasse oberhalb Stockerau.

146. Eine Schenkung des heil. Leopold, die in Nr. 123 ebenfalls, und noch mit näherer Bezeichnung für Zeit und Zeugen zu finden ist.

148. Woldeiftorf, das heutige Wullerstorf im V. U. M. B.

149. Erchenbert, der Burgvogt zu Gars am Kampflusse, gab entweder das Dorf Weinling im V. O. M. B. oder vielmehr das einst hinter dem Michaelsberge gelegene Wielerstorf bei Grossrussbach, von dem auch noch später im Grundbuche Meldung geschieht. Aus dem beigesetzten Jahre 1114 ersieht man, dass Brunn, Tattendorf, Gobelsburg, Schwechat, Hennerstorf, Sittendorf, Leesdorf als bedeutende Orte bestanden, da Ritter in mehrern derselben wohnten.

155. Goinuarin, das heutige Gainfarn unfern der Stadt Baden.

156. Vehidorf ist Viehdorf über der Yps bei Säuseneck. Da die Schenkung zu den Zeiten des heil. Leopold geschehen sein muss, wie aus den Zeugen er-

hellt, so gehört Ulrich von Vehidorf zu den Vorfahren der bei Hanthaler II. 306 aufgezählten Glieder dieser Familie.

157. Cirtanar, ein ganz unbekannter Ort; kaum

möchte damit Ziersdorf gemeint sein.

158. Der Priester Wezelin zu Hürm lebte sicher zur Zeit des heil. Leopold, da unter den Zeugen auch Wolfram von Pubenkirchen erscheint, derselbe Mann, den der Markgraf im Jahre 1134 an Papst Innocenz II. abschickte, der sich ehen auf dem Concilio zu Pisa befand. Der Zweck dieser Sendung war von Seite Leopolds, seine neue Stiftung dem apostolischen Schutze zu empfehlen, was auch der Papst durch ein Gegenschreiben an den Markgrafen bestätigte, und zur Gegenerkenntniss von dem Stifte einen ihm jährlich zu überreichenden Goldgulden forderte.

159. Widissendorf, etwa Wiesendorf bei Wei-

kerstorf.

₹,

160. Mörperge, das heutige Mailberg oberhalb Stockerau.

161. Odalricus de pratis, Ulrich von Wiesen, ein Vorfahre der bei Hanthaler II. 364 erst vom Jahre 1283 bekannten Männer von Wiesen.

162. Chadelhofperge mag Kalkspurg im Thale

von Liesing gegen Kaltenleutgeben sein.

Ueber die Familie von Lengenbach ist Hanthaler II. S. 62 nachzusehen; doch ist dieser Otto einer der Vorfahren der dort angeführten Glieder dieses Hauses.

Ueber die Bisamberger wird das aus dem Saalbuche zu Entnehmende in Nr. 383 zusammengestellt werden.

Julbach scheint das im Mühlviertel noch vorhandene Schloss dieses Namens zu sein.

163. Swabdorf ist Schwandorf an der Fischa oberhalb Fischamend.

164. Attingen, das einstige kleine Dorf Oetting, auf dem Berge von Klosterneuburg gegen Hadersfeld,

und gegenwärtig eine Wirthschaftsbesitzung mit. dem Namen: der weisse Hof.

165. Por z ist gänzlich unbekannt, wenigstens im Lande unter der Enns.

Ad sanctam Margaretam, so wurde Höflein an der Donau viele Zeit genannt, da die heil. Margareth daselbst Kirchenpatronin ist.

Pillinchirchen, entweder Prellenchirchen an der Leytha oder Böhmkirchen unweit Perschling, das nach Weiskern I. 84 einst Berenkirchen auch Pergenkirchen geheissen, und Ulrich daselbst 1136 den Namen von Bernchirch geführt habe.

166. Ist ein irrig vom Schreiber begonnener

Anfang.

- 167. Ritinpurch ist eine bei Horn gestandene Kirche, um welche damals vielleicht ein gleichnamiges Dorf gestanden, wo der hier benannte Conrad seinen Aufenthalt genommen hatte.
- 168. Gozlarn und Muhfiz sind zwei ganz unbekannte Ortsnamen.
- 170. Irmuelde ist vielleicht Ulmerfeld bei der Yps, und Ludmarfuelde, Lumerfeld bei Murstetten V. O. W. W.
- 175. Pongaran, vielleicht, nach verbesserter Aussprache, eines der mehrern Baumgarten.
- 176. Radig eiftorf ist Rodingerstorf nördlich von Eggenburg V. O. M. B.
- 177. Hort wird wohl Hart bedeuten, aber welches der bei Weiskern aufgezählten sechs gleichnamigen Dörfer hier angenommen werden soll, dafür findet sich im Saalbuche kein Grund der Bestimmung.
- 178. Der hier angeführte Herzog Leopold ist Markgraf Leopold V., aber der Herzogstitel kommt ihm von Baiern zu, welches Land ihm sein Stiefbruder K. Conrad III., nach Aechtung Heinrichs von Baiern, als Herzogthum verliehen hatte.

Unter den Zeugen ist der erste Graf Adalbert von Bogen oder im Boigreiche, des Grafen Gebhards Sohn, der aber in seinen jüngern Jahren und noch früher gestorben ist, als Jasomirgott, sein Sohn Leopold VI., geboren war.

Diese Tradition gehört also sicher zwischen die Jahre 1139 und 1141.

- 181. Alaran, sicherlich Ollern, zwischen Mauerbach und Freindorf im Tullnerfelde, wo sich einst eine sich davon nennende Ritterfamilie aufhielt, von der Caloch im Jahre 1318 lebte.
- 182. Das hier genannte Dorf oder Hof Cumpotingen ist gänzlich unbekannt.
- 183. Stallaren ist Stallern, einst jenes grosse Dorf, das abwärts von Eupoltau gegen den Russbach gelegen hatte, und durch Kriege im fünfzehnten Jahrhunderte zu Grunde ging. Noch jetzt heisst sein ehemaliger Burgfriede das Stallingerfeld, dessen Gründe theils die Eupoltauer, theils auch andere nahe liegende Ortschaften bebauen.

Schon in den ersten Tagen des Stiftes wurde das Spital sammt seiner Kirche erbaut, und in selber zu Ehren des heil. Gotthard ein Altar errichtet.

185. De Neunburgensi foro, d. i. Korneuburg.

186. Hadmari nobilis viri de Cöphar. Dieser Herr war der Stifter Zwetels. Ueber das Geschlecht der Chünringer von Kupharn handelt Wissgrill weitläufig II. 42 — 79. Kadlohesperge mag nach der Zeugen Wohnort für Kalkspurg, wie es auch schon so geschrieben vorgekommen, genommen werden.

187. Adalbertus aduocatus ist der Erstgeborne des heil. Leopold, obwohl Herr Stülz meint, es dürste Adalbert von Perge sein, der auch mächtig und Advocat mehrerer Gotteshäuser gewesen. Doch die beträchtliche Schenkung, die Adalbert durch die Hand

seiner Frau an das Gotteshaus machet, dürfte wohl eher dem Sohne des Stifters, als einem andern zugetraut werden. Zudem steht im ältesten Todtenbuche am 25. März: Adelheidis marchionissa hec tradidit Gezendorf, während Adalberts von Perge in diesem Nekrologe nicht einmal erwähnt wird.

Diese Schenkung muss zum mindesten im Sommer oder Herbste des Jahres 1137 geschehen sein, denn Adalbert starb ja am nächsten 7. November. erste Gemahlin Adelheid, von andern Hedwig genannt, war spätestens im Jahre 1134 gestorben, worauf er sich mit einer edlen Matrone (ich meine Witwe) Namens Sophie verheiratete. Wer sie von Geburt oder ihr erster Gemahl gewesen, wird nicht gesagt, aber das Wort nobilis matrona scheint die Vermuthung zu begründen, dass sie aus einem vornehmen Hause entsprossen, und es dürfte eben nicht sehr gewagt sein, die Meinung aufzustellen, dass sie die Tochter des Herzogs Heinrich des Schwarzen von Baiern gewesen, welche am 28. October 1129 von Leopold dem Starken, dem Markgrafen von Steiermark, Witwe geworden. Dieser steirische Markgraf hielt sich ja oft bei Adalberts Vater in Oesterreich auf, und so musste sie auch der Sohn persönlich gekannt, und konnte sie zu seiner zweiten Frau darum leicht gewählt haben.

Wir erfahren ferner aus dieser Stelle des Saalbuches, dass Adalberts erste Ehe nicht, wie gewöhnlich gesagt wird, unfruchtbar gewesen, sondern mit einem Erben gesegnet war. Ob dieser Sprössling männlich oder weiblichen Geschlechtes gewesen, ob er einige Zeit gelebt oder bald gestorben sei, oder vielleicht die Geburt dieses Kindes der Mutter und etwa dem Kinde zugleich das Leben gekostet habe, darüber lässt sich aus den im Codex stehenden Worten nicht einmal etwas ergrübeln. Mutter und Kind sind zu Klosterneuburg beerdigt.

188. Eberstorf, im vierzehnten Jahrhunderte Eberhartstorf, vom Volke Erperstorf genannt, liegt an der Perschling im Tullnerfelde.

189. Velce ist Fels im V. U. M. B., und Stinctundendorf vermuthlich das heutige Stinkenbrunn in demselben Kreise.

190. Adelrichtestorph, Adelreichesdorf, auch Alrichsdorf, ein Dorf, unweit Angern am Marchslusse, war ein Eigenthum der Babenberger, und Adalbert, Leopolds Erstgeborner, schenkte um das Jahr 1126 dem Stifte einen Mayerbof in diesem Orte gelegen. Späterhin ging das Dorf im Kriegsgetümmel gänzlich zu Grunde.

191. Veluwin, Felm oder Velm. Dieses Namens liegt ein Dorf im V.U. W. W. bei Moosbrunn, das andere im V.U. M. B. nächst Götzendorf am Weidenbache.

192. Hugo de Lihtesteine erscheint mehrmalen im Saalbuche, wie auch noch einige Glieder dieser hochansehnlichen Familie. Hanthaler II. 72 handelt weitläusig von den Lichtensteinen, aber aus dem Lilienstelder Archive fängt er erst die Reihe derselben mit dem Jahre 1209 an. Die im Saalbuche vorkommenden Glieder haben in folgender Ordnung gelebt. Dietrich und sein Sohn Dietrich um 1170. Dietrich und Rapoto, sein Sohn oder Bruder, um 1175. Dietrich's Tochter Wirat trat um 1190 in das hiesige Frauenkloster, und einige Jahre später auch Chunze oder Kunigund, eine Tochter Rapoto's von Lichtenstein.

Walchoneschirchen, sicher Walterskirchen, rechts der Poststrasse nach Nicolsburg von Poystorf aus.

Rute, vermuthlich so viel als Reute, dessen Namens mehrere Dörfer im Lande sind.

Petrus et Johannes Latini, dürste vielleicht mit Ackersleute zu übersetzen sein, und zwar nach der Stelle im Sachsenspiegel libr. 3, art. 44. Et cum in numero essent pauci, ita quod agros culturæ tradere commode non possent, fugatis et interfectis dominis Thuringorum reliquam gentem, ut operaretur terra, vivere permiserunt, talia eis imponentes jura, quemadmodum adhuc consistunt in conditionibus Latinorum, und im art. 45. emenda est Latinorum, dann am Rande, alias agricolarum.

194. De Uornice heisst vielleicht von Forchegg, das, an der Perschling gelegen, im Jahre 1426 an Georg den Schecken vom Walde ausgetauscht wurde. Gegenwärtig Forcha genannt.

195. Spariwarefecke ist vermuthlich ein zu Sparbach gewesenes Schlösschen, von dem schon Nr. 79 Erwähnung geschah.

197. Ratoldus. Ratoldus. Wiefrit. Leupman. Chviniza dürfte wohl zu lesen sein: Ratoldus pater, Ratoldus filius. Wiefrit filius. Leupman filius. Chviniza filia. Zeugen sind keine beigeschrieben.

199. Rödolfus de Miffowe und im folgenden Nr. 200 Rözinus de Missoe. Zwei Glieder dieses uralten schon im Anfange des zwölften Jahrhunderts in Oesterreich begüterten ansehnlichen, dann mächtigen und ausgezeichneten Geschlechtes. Das Saalbuch widerspricht offenbar der Meinung Cuspinians, der die Meissauer erst mit Albrecht, dem Sohne Kaiser Rudolphs I., nach Oesterreich kommen lässt, durch diese und andere seine Stellen. Ob das am Abhange des Mannhartsberges liegende Schloss Meissau, jetzt der Familie Traun gehörig, von ihnen erbauet, oder ob sie ihren Familiennamen von dem schon bestehenden Schlosse oder dem hart am Fusse des Mannhartsberges damals vorbandenen Orte Meissau genommen, wird sich schwerlich mehr sicher stellen lassen. Diess dahingestellt, wissen wir mit Gewissheit, dass mehrere Glieder dieses Geschlechtes das Landmarschallamt und auch andere Würden mit Auszeichnung bekleideten, und, ihrem religiösen Sinne gemäss, aus ihren grossen Reichthümern die Klöster St. Bernhard im Boigreiche für Cistercienserinnen, die Carthause zu Agsbach, unterhalb Mölk, und das Chorherrenstift zu Dürnstein gründeten und dotirten.

Einige der frühern Glieder dieser Familie scheinen in der Kirche zu Meissau beerdigt worden zu sein, andere in dem Kreuzgange zu Klosterneuburg, wo sich für sie ein gemeinschaftlicher Leichenstein befindet, mit der Umschrift: Otto. Gertrudis de Missowe. Otto. Aloldus filii eorum hic sepulti sunt. Requiescant in pace. Später mögen einzelne ihre Ruhestätte in St. Bernhard, Agsbach und Dürnstein gefunden haben.

Da bei den wenigen bestimmten Andeutungen für Familienverbindung in den Klosterneuburger Urkunden sich von da aus für die Meissauer kein bestimmter oder wohl sicherer Stammbaum erwarten lässt, so soll hier nur die Aufeinanderfolge der im Saalbuche und einigen Urkunden erscheinenden Familienglieder nach Möglichkeit zusammengestellt werden.

Nach diesen Schriften käme an die erste Stelle Otto, der Castellan von Mödling, der im Jahre 1114 Güter zu Meissau besass, und nur dieser Besitz macht es wahrscheinlich, er möchte ein Familienglied gewesen sein.

Rudolph und Ruzwin, vermuthlich Brüder, lebten um 1122, nach ihnen muss ein Otto gesetzt werden, und Vater Walthers von Meissau war, der um 1136 lebte. Gleichzeitig sind Albero, Gundold, Hilsunch und Walther, letzterer starb kinderlos, und waren Brüder und Söhne des vorhergehenden oder auch eines andern Otto's; Pilgrim, Engelbrecht und Otto waren Söhne entweder Hilsunchs oder Gundolds. Otto hatte eine Frau Namens Rickard. Seine Söhne waren Walther, Otto, Gundold, Elso, Kalhoch und Albero. Von diesen Brüdern hatte Otto zur Gemahlin Frau Gertrud, und die war die Mutter Alvlds, der noch 1248 am Leben war, aber

wahrscheinlich unverehelicht starb, und mit seinen Eltern Otto und Gertrud und seinem Bruder Otto zu Klosterneuburg beerdigt wurde. Walthers Ehefrau Jutta. d. i. Judith, hatte den Sohn Otto geboren, dessen Frau Elisabeth hiess. Wessen Tochter Margareth gewesen, lässt sich aus den vorhandenen Documenten nicht bestimmen, nur ist gewiss, dass sie sich an Eberhard von Erla verehelichte, und mit ihm eine Tochter Richza gewann. Hanthaler rec. dipl. II. 108, führt mehrere Meissauer, anfangend mit Otto, 1257 bis 1363 auf. Von ihm sind vier verschiedene Wappen der Meissauer veröffentlicht, so wie auch Philibert Hueber in Aust. ex archiv. Mellic. illustr. und Duellius welche bekannt machen. In Urkunden des Stiftes erscheint mehrmalen Herr Stephan von Meissau, der Marschall, und zwar zum letztenmal im Jahre 1609, Heidenreich als Landmarschall im Jahre 1373. Siehe Urkundenbuch.

Im alten Todtenbuche des Stiftes werden nur wenige Meissauer gefunden, und die sind ohne Angabe des Sterbejahres: Gertrudis de Meifsav, 22. Februar. Otto de Mifsow, 17. Februar. Calhoch, 9. Apr. Waltherus, 16. Apr. Otto, 11. Maj. Otto, 26. Maj. Otto, 23. Sept. Richkard, 25. Junii.

Aus dem Nekrologe der Carthause Agsbach lassen sich für die spätern Meissauer folgende Notizen aufzählen: Heidenreich, Marschall und Mundschenk, starb am 12. October 1381.

Agnes von Kunring, seine Gattin, starb am 25. December 1387.

Otto, Heidenreich's Bruder, der zweite Stifter, starb am 7. März 1440.

Agnes, dessen Gattin, † am 15. December — — — Johann, der zweite Sohn des Stifters, † 21. Juli 1397. Leutold, ein Neffe des Stifters, † 25. Mai 1403.

Leutold, der älteste Sohn des Stifters, † ohne Erben 18. August 1383. Georg, der dritte Sohn des Stifters, † ohne Erben 21. October 1297.

Bernhard und Wolfgang, Söhne des Herrn Otto, † 1. September 1429.

Nach Prevenhuber wäre die Reihenfolge der Meissauer so zu stellen:

Otto I.

Walther, Gundold Elfe 1168.

Otto II., Gemahlin Gertrud.

Otto III. 1253 † 1266. Aloldus vel Heinricus pincerna.

Otto IV., uxor Elisabeth de Sunnperch.

Richardus, Joannes, Georgius fratres.

Stephanus I., uxor Margaretha, 1265.

Otto V. 1292.

Step hanus II. 1314.

Ulricus, Conradus, Haidenricus, Bernardus, Leopoldus fratres.

Otto VI. et ultimus † 1440.

Von den hierabgebenden Personen findet sich nichts. Iwaneftale ist Eihesthal, an der Strasse nach Wolkerstorf.

Nadendorf, entweder Nonndorf oder Noderndorf. 200. Da hierals Zeuge der Diener des Schulvorstandes angeführt wird, so ergibt sich aus demselben als natürlich, dass zu dieser Zeit zu Klosterneuburg eine Schulanstalt gehalten wurde, die aus mehreren Lehrern bestehen musste.

201. Mugerowe oder Muckerau war eine Insel in der Donau, oberhalb Klosterneuburg, welche Otto, der erste Probst der kleinen Collegiatkirche, als ein Familienerbtheil besass, und die er auch seiner Kirche nach seinem Tode zu überlassen sich erklärte.

Walchenstein ist das Dorf Falkenstein an der mährischen Grenze.

Yornehme Zeugen werden hier aufgeführt, nur das Dorf Gottinesfeld, wovon sich Babo schreibt, ist unbekannt. 204. Velewen ist Felbern hinter Mariataferl, im V.O.M.B., wo das Stift diese Besitzung bis zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts, als zum Amte Eutenthal gehörig, inne hatte.

Wurbez könnte Wurnitz, V. U. M. B., oder

Würmla im V. O. W. W. sein.

205. Cellenarius könnte, von cella abgeleitet, einen Hüttler bedeuten, die nur geringe Giebigkeiten und Dienste zu leisten hatten, denn so heisst es bei Pez Bern. thes. anecd. I. p. 3. col. 70. Decem cellenarii: ex his quatuor dant cereuisiae situlas 20. Duo dant 30 denarios et alii duo 30 denarios; duo sine censu. 208. Struphingen, das noch bestehende Dorf Strupfing, gegen die March gelegen.

211. Ibisecke, so viel als Ipseck, war eine Burg oder Schloss an einer unbekannten Beugung des Ips-

flusses.

Ellingen, das heutige Pfarrdorf Oelling an der Url, die sich dann bald mit der Ips vereinigt.

Odenbrun, ein in dieser Gegend nun verschollener Ort.

212. Ductrix Boemica Gerbirch war eine Tochter des Markgrafen Leopold des Schönen und Schwester des heiligen Leopold, und an Borcivoy von Böhmen verheiratet, ward Jaromirs Mutter, endlich im Jahre 1124 Witwe. Sie lebte dann im folgenden Jahre im Frauenkloster zu Göttweih, ohne gerade Nonne zu sein, denn eine Göttweiher Urkunde vom Jahre 1171 sagt nur: felicis autem memorie Gerbirch postmodum induta sanctimonie habitum sub obedientia conversata est abbatis de Gottwico ubi mox obiens sepulta quiescit in Domino.

Mözlich, heut zu Tage Mäusling, hinter Dürnstein liegend.

213. Diese Schenkung gehört wieder fast in das erste Viertel des zwölften Jahrhunderts, so wie alle, bei denen Pilgrim, der Bruder Opolds, des Stiftsvicars, als Zeuge beigezogen ist.

217. Von späterer Hand am Rande wird Hitindorf für Hetzendorf gesetzt. Teginzindorf, vielleicht so aufzulösen: zu Günselsdorf.

218. apud sanctum Michaelem, d.h. zu Heiligenstadt, wo der Erzengel Michael Patron der Kirche ist.

- 221. Zebaldewinif, eine ganz unbekannte Besitzung des Stiftes, von der sich keine Spur in den Urbarien vorfindet. Sollte in Oesterreich, mit Weglassung des Vorwortes ze oder zu sich ein etwas im Wortlaute passender Ortsname finden, so müsste gelesen werden: zu Ballweis, ein Dorf über der Krems im V. O. M. B.
- 223. ad cotidianum usum confratrum. Der Kirchen- und Chorgesang wurde im Mittelalter gemeinhin usus genannt, weil in den Kirchenbüchern die Modulation der Singstimme durch eigends dazu gewählte Zeichen angedeutet wurde, die man nur aus Uebung kennen und gebrauchen lernte. Es heisst also: Arnolf gab seinen Diener zum täglichen Musikdienste entweder im Gesange oder in Instrumenten.

225. Grazou, das heutige Grossau zwischen Gainfahrn und Merkenstein.

226. Cemerleup ist gänzlich unbekannt, wenn nicht Zembling gemeint ist, das unfern des Kampliegt, oder Kollmünz unfern Pulkau, und Pila kann Bielach bei Mölk bedeuten.

232. Hæmenburch, wahrscheinlich die Stadt Haimburg an der ungarischen Grenze.

233. Villa Wilradi und das unmittelbar in Nr. 232 vorausgehende Willradifdorf wird dasselbe Wilratz bezeichnen, das am Russbache gelegen hatte und im fünfzehnten Jahrhunderte auf unbekannte Art zu Grunde ging.

236. Gerunguf de Paden. Von dem Geschlechte der Ritter von Baden kommen nebst diesem

Gerung gleich in der nächstfolgenden Stelle noch Härtinc und Gundold und noch andere an andern Orten des Saalbuches vor, die alle älter sind als die bei Wissgrill I. 290 aufgezählten Glieder dieses Geschlechtes.

237. Rudolph der Advocat, eigentlich Untervogt, ist der von Perge, nach Herrn Stülz Stammtafel

des Herrengeschlechtes.

Ś

£

239. Mit dieser Stelle fängt das siebzehnte Blatt des Saalbuches an, auf welchem lauter Traditionen verzeichnet sind, die in den erstern Jahren der Entstehung des Stiftes demselben gemacht wurden. Ein Beweis, dass die zerfallenen Blätter des Buches ohne Rücksicht auf eine Ordnung zusammengelesen und so geheftet wurden.

246. Porrinhaim, dieser Ort kömmt diess einzige Mal im Saalbuche vor, nicht einmal über dessen Lage kann eine Vermuthung aufgestellt werden.

Als ein zufälliger Gedanke hier die Frage: Sollte etwa der Name Puchheim aus Porrinheim entstanden sein?

248. Adelgoz, wahrscheinlich der Frau Mathild, die in Nr. 139 vorkömmt, Gemahl, kennt Wissgrill nicht, ebenso wenig den Sohn Adelgoz, Subdiacon im Stifte.

Das Land wird in dem ältest bekannten Seelgeräthe für den frommen Markgrafen orientalis marchia genannt, und auch Leopold nannte sich im Stiftbriefe für Klosterneuburg marchio orientalis, woraus zu schliessen wäre, dass diese Benennung bis zur Erhebung Oesterreichs zum Herzogthume fortgedauert habe.

249. Diese Schenkung Leopolds mit seiner Gemahlin Zustimmung in die Hand des Vicars Opold gegeben, gehört also in das dritte Decennium des 12. Jahrh.

251. Azichinftorf, gegenwärtig heisst es Atzelsdorf ober Judenau im Tullnerfelde gelegen.

253, 254. Ersteres wurde erst später am obern Rande des 18. Blattes angesetzt, und steht in sonder-

barem chronologischen Widerspruche mit der ursprünglich ersten Stelle dieser Seite, da in den obersten von dem noch lebenden Stifter Leopold die Rede ist, und dieses, Nr. 254, das Jahr 1153 an der Stirne trägt. Die richtige Angabe dieser Jahreszahl wird noch durch die am Rande beigesetzten: *March. pl.*, Marquard der Prälat, bestätiget, der das Stift von 1142 bis 1167 verwaltete.

255. Ölrich de Hohenperge, eines der ältesten Adelsgeschlechter des Landes, über welches weitläufige Abhandlungen Hanthaler II. 26 und Wissgrill IV. 379 geschrieben haben, doch blieb ihnen der hier vorkommende Ulrich unbekannt, der in das zwölfte Jahrhundert gehört, und also von dem in Wissgrill vorkommenden desselben Namens, der noch unter Herzog Friedrich II. lebte, verschieden sein muss.

256. Wird die dreijährige Vernachlässigung des Zinses mit der Knechtschaft bedroht.

259. Der hier benannte Herzog Heinrich ist jener mit dem Beinamen Jasomirgott, folglich, so der Titel von Oesterreich als Herzogthume gilt, geschah die Handlung nicht früher als im Jahre 1156. Doch da auch Heinrich nach seinem Bruder Leopold zum Herzoge von Baiern ernannt war, kann der Titel auf dieses Land und ein früheres Jahr gedeutet werden.

Ueber Konrad von Hofsteten lässt sich nichts Bestimmtes hier angeben, da wir nicht wissen, ob er in Oesterreich oder in Baiern ansässig war. Weder bei Hueber noch bei Hanthaler oder Wissgrill wird einer Familie dieses Namens gedacht, und war er auch nur ein reicher Privatmann, so lässt sich nicht sagen, ob er zu Hofstetten an der Bielach, oder in jenem hinter Melk, oder dem bei Gainfahrn jetzt verödeten Hofstädten sich als Wohnender befunden habe.

Der hier vorkommende Graf Leutold ist jener von Playen oder Plein oder Plagen.

Wenn Warmunt von Echendorf zu der von Wissgrill II. 353 aufgeführten Familie ritterlichen Standes von Egendorf gehört, so ist er an deren Spitze zu stellen.

262. Fratige fdorf ist Frattingsdorfim V. U. M. B.

bei der Zaya.

263. Stran eifdorf, jetzt Stronstorf, ein Markt bei Laa gegen die mährische Grenze.

Hugeschirchen ist Hauskirchen an der Zaya.

Herzog Heinrich verrichtet in eigener Person die Dienste des Advocaten des Stiftes bei dieser Schenkung in Gegenwart ansehnlicher Personen, als des Grafen Leopold von Playn, Bernhards von Julbach und dessen Sohnes Gebhard, Chadold's und Erbo's von Mailberg, Adalberos von Chünring u. a. m. Ist Radolt ein adeliger Chünringer, so ist er bisher unbeachtet geblieben.

267. Puchefprunnen, das heutige Poisbrunn im

V. U. M. B.

Adlbero, d. i. Albero oder Adalbero von Chünringen; über dessen ganzes Geschlecht verbreitet sich weitläufig Wissgrill II. 42 und Hanthaler I. 281.

272. Wislinesdorf ist Kleinwülferstorf, neben

Oberrohrbach im V. U. M. B. gelegen.

274. Gundold scheint bloss eine Wallfahrtreise für

seine Person gemacht zu haben.

275. Sigbold von Schleinbach scheint dem vorhergenannten auf der Pilgerfahrt Gesellschaft geleistet zu haben, aber er starb auf der Reise an einem unbekannten Orte.

Ekeriheld or f ist Eckerstorf am Leisserberge.

276. Ottokar ist der V. von Steyermark, also fällt diese Schenkung zwischen die Jahre 1164 und 1177.

Tovnich und Tlonchensteine sind zwei unbekannte Orte oder Schlösser oder blosse Burgen, wahrscheinlich hinter Neustadt in dem damals zu Steiermark gehörigen südlichen Theile Oesterreichs, oder sie lagen tieser in dem Steirerlande über dem Berge Semmering. Vielleicht dürfte dann unter Tovnich Tunowitz, unter Tlonchenftein das Schloss Dunkelstein zu verstehen sein.

Bei Cäsar Ann. Styr. I. 868 wird es Dunkenstein geschrieben, und eine Frau Cunigund mit sehr vielen Familiengliedern aufgeführt, von welchem Geschlechte die Meinung ist, dass es aus Franken nach Steiermark gekommen, und dass Gerlach der erste Abt von Rein aus dieser Familie gewesen und aus Franken gerufen worden sei.

285. Harroze, zwei Dörfer im V. U. M. B., und sind durch die Benennung klein und gross von einander zu unterscheiden. Grossharras ist ein Pfarrdorf hinter dem langen Thale, Kleinharras liegt bei Pierawart und gehört in die Pfarre Hohenrupperstorf, deren Kirche, wie schon Nr. 54 geäussert wurde, vielleicht Kirchheim genannt wurde.

286. Tiemendorf, vermuthlich Diendorf im V.O.W.W.

287. Qöluibê, entweder Leiben oder Kilb.

288. Graf Heinrich von Wolfrathshausen war ein Sohn des Grafen Otto von Wolfrathshausen, der das Stift Diessen in Oberbaiern gegründet. Der Grossvater Otto, der Alte genannt, hatte, nach der Vermuthung des P. Hieronimus Pez, Justitia die Tochter des Markgrafen Leopold des Schönen, zur Gemahlin, und so war also Graf Heinrich mit den Babenbergern in Verwandtschaft. Bischof Heinrich von Regensburg war der Vaterbruder dieses Grafen Heinrich, und darum schickte der heilige Leopold dem Regenspurger Bischofe Hülfstruppen, als dieser mit Heinrich dem Stolzen von Baiern in Fehde lag. Später kam Bischof Heinrich zu Leopold nach Oesterreich, als dieser sich mit mehreren Kirchenobern über die Einführung der regulirten Chorherren zu Klosterneuburg berathen wollte. Als der Bischof wieder zurückreisete, begleiteten ihn Leopolds jüngere Söhne

Konrad und Ernest; ersterer zog von Regensburg auf die Schule zu Paris, letzterer aber blieb noch längere Zeit bei dem Bischofe, und das wird durch die am 13. November 1133 zu Siuintbach ausgefertigte Urkunde bestätigt, da Ernest in derselben als erster Zeuge auftritt; Ernestus filius marchionis Liupoldi. Mon. boic. II. 183.

Aus dem Gesagten geht nun hervor, dass zu den sechs bekannten Töchtern Leopold des Schönen noch Justitia hinzugesetzt werden müsse, die am 30. Jänner eines unbekannten Jahres starb und zu Daningen in Baiern begraben wurde, denn so heisst es im Nekrologe von Diessen an ihrem genannten Sterbtage: Justitia cometissa sepulta Daningen mater Heinrici Ratisponensis episcopi et Ottonis comitis fundatoris nostri.

Graf Heinrich starb am 1. Mai 1158 und beschloss die Andechsische Linie von Wolfrathshausen.

Udalschalei nobilis uiri de Walde. Ob der Stammvater dieses Adelsgeschlechtes aus Salzburg, Kärnthen, Steiermark oder Oesterreich gewesen, lässt sich nicht entscheiden, und nur sagen, dass dieser Udalschalk weder bei Cäsar in seinen Annal. Styr. noch in Hanthalers recens diplom. erscheinet. Bei Cäsar ist der erstgenannte dieser Familie Leopold, bei Hanthaler heisst er Ulrich.

Das österreichische Schloss Wald liegt unfern der Perschling im V. O. W. W. und späterhin ist diese Linie der vom Walde dem Stiftsarchive durch mehrere Glieder derselben bekannt.

Comes Wolfkerus et frater ejus Gebhardus de Stain. Den Namen Stein tragen mehrere vielleicht nicht von einander abstammende Familien, und sind fast in allen Ländern deutscher Zunge zu sinden. Einige Familien dieses Namens mögen sich wieder in Linien getheilt, und den Namen an verschiedenen Orten lange forterhalten haben. Das Geschlecht in Steier-

mark hat sich, nach Cäsars Meinung, schon im zwölften Säculo in zwei Linien getheilt, wovon die eine in Steiermark blieb, die andere aber an das kaiserliche Hoflager zog, wo einer Namens Wolfker bald den Grafentitel erhielt, dessen sich Gebhard in der Steiermark niemals erfreute. Ob diese beiden wirklich Brüder, oder auch nur von einer Linie gewesen, ist nicht zu entscheiden, und eben so wenig, ob Wolfkers Grafentitel ein bloss persönlicher gewesen, oder ein solcher, der ein als Amtstitel auf einem Gaue oder Bezirke ruhender war.

Die Glieder der österreichischen Familie Stein, die Hanthaler II. 266 aufzählet, sind sämmtlich jünger als

die im Saalbuche erscheinenden.

290. Es ist nicht wahrscheinlich, dass der hier vorkommende Reginbert zur Dynastie der steirischen Markgrafen zu rechnen sei, da dieser Name dem Annalisten Cäsar gänzlich unbekannt ist, und so wahrscheinlich nur der Besitzer eines Hofes oder Hauses in der Stadt Steier gewesen ist.

291. Cäsar macht in seinen Annalen I. 872 eines Aeribo von Ramenstein Meldung, und wird derselbe im J. 1188 in einer Admonter Urkunde genannt. Vermuthlich war dieser Aeribo ein Bruder des vorgenannten Reginbert, oder ein seiniger Verwandter, die zu gleicher Zeit zu Klosterneuburg anwesend waren, und von ihrem Besitzthume im Lande unter der Enns an dieses Gotteshaus eine Spende machten.

293. Oppoldistorf war ein Dorf mit einer Mühle und lag an der Zaya, ist aber längst durch Kriegs- oder Elementarunfälle zu Grunde gegangen. Unfern davon liegt jetzt ein Dorf, das Olferstorf, Ollerstorf und Olgerstorf genannt wird, und vielleicht den Namen von Oppoldistorf zum Grunde haben mag. Vielleicht, dass letzteres dahin nach seinem Verfalle überbauet wurde.

295. Der doppelte Name Wolfher kann aus Versehen zweimal geschrieben sein, aber auch, wie mehr-

mals vorkömmt, zwei Zeugen desselben Namens zukommen.

298. Maleiftorf, entweder Möllerstorf bei Baden oder vielmehr Mollendorf bei Städteldorf V. U. M. B.

Mustrenk, auch Austrenk im V. U. M. B. Gowates. Vermuthlich Gaubitsch im V. U. M. B.

- 301. Werde, entweder Wördern im Tullnerfelde, oder Wörd an der Trasen. In letzterm scheint die Familie Werd, die des Ritterstandes gewesen sein mag, ihren Wohnsitz gehabt zu haben, von der Hanthaler II. 346 einige spätere Glieder anführt. Von Heinrich sagt er in der Anmerkung, dass er bei Duellius in einem Instrumente von 1222 gelesen werde.
- 303. Novale in filua nostra prestitimus, will sagen, das Stift gab ihm die Erlaubniss, in seinem Walde eine bestimmte Strecke auszuroden und zum Feldbau zu verwenden.
- 304. Mounich. Da in Oesterreich kein Ort dieses oder ähnlichen Namens vorkömmt, so kann Frau Bertha von München geboren oder dort ansässig gewesen sein.
- 305. Helphansdorf ist ein unbekannter Ort, und nur das Dorf Helfins bei Russbach hat einige Namensähnlichkeit. Da bei diesem Geschäfte ein Zeuge von dem ganz unbekannten Pürstendorf eingezeichnet ist, so könnte auch dieser verschollene Ort in der Gegend des Russbaches zu suchen sein.
- 306. Heinrich von Schwarzau, welches hinter Rohr im Gebirge liegt, wird damals als zum steirischen Adel gehörig betrachtet werden müssen, besonders, da auch Ottokar der Markgraf von Steiermark den Traditionsact zu verrichten übernommen hatte. Ob Heinrich in dem besagten Schwarzau, oder in jenem am Steinfelde näher bei Neustadt gehauset, bleibt noch unentschieden.

Nach Cäsars Annalen ist dieser Heinrich von 1143 bis 1166 in steirischen Urkunden zu finden. Caesar I. 754 etc.

Chabisken, ein Ort, der sicher hinter Neustadt, vielleicht selbst hinter dem Semmeringberge in der heutigen Steiermark liegt oder gelegen hat, weil Heinrich von Schwarzau die Uebergabe seines Allodes durch seinen Markgrafen Ottokar vollziehen liess, so ist dieser Ort um so schwieriger zu enträthseln, da dessen bei Cäsar gar keine Erwähnung geschieht, und der Ort vielleicht einen doppelten Namen hatte, und der von Chabisken verschwunden oder vielleicht der Ort auch gänzlich verschollen ist. Die Zeugen sind alle aus dem damaligen Nordsteiermark.

309. Zu Tulbing, nächst Königstetten im Tullnerfelde, sass ein adeliges Geschlecht dieses Namens schon im zwölften Jahrhunderte, von welchem mehrere Personen im Saalbuche vorkommen. Gerunch schon im Jahre 1122, wie auch Marquard, Irnfrid 1158, und in beiden Stiftbriefen für die Schotten zu Wien, und zwar unter den Ministerialen von Oesterreich. Chalhoch lebte um die Mitte des zwölften Jahrhunderts, Nr. 309. Später ist, Nr. 181, die Tochter Christina und Nr. 288 der Zeuge Liebhart bekannt, und Berthold mit seiner Gattin Helka lebten, nach Nr. 757, um 1220.

Ein anderer Chalhoch erscheint als Zeuge 1255 in Ottokars Judenbriefe. Hadmar ist auch Hanthaler IL 297 bekannt, und Wolfhart wird von Hueber sammt dessen Siegel aufgeführt. Wann und wie dieses Geschlecht erloschen, ist eine unbekannte Sache. Wieder

sieh Nr. 369.

Vrolfestale ist Wolfsthal unter Heimburg an der ungarischen Grenze.

Wer Graf Ernst, als Zeuge angeführt, gewesen sei, ist unbewusst. Ebenso, wer der Bruder Herbord war, dessen Schwester Hadmud, die Wittwe Chalhochs von Tulbing, gewesen.

310. Adelheid war eine Nonne des hiesigen Frauenklosters, daher wird sie eine Schwester genannt.

- 311. Hofen waren zwei kleine Dörfer vor Korneuburg, die im vierzehnten Jahrhunderte der Vertheidigung wegen abwärts gebaut werden mussten, und nicht mehr bestehen.
- 312. Maffindorf, später auch Mechsendorf, einst ein Dorf am Poysbach gleich unterhalb Poystorf, das schon vor langer Zeit zu Grunde gegangen ist; aber noch eine Mühle steht am Bache und die herumliegenden Aecker werden noch jetzt das Mechsendorferfeld genannt.

Wihfelbrunnum hiess damals das heutige Pottenbrunn unterhalb St. Pölten.

Chunradus de Wolfestain. Eine alte von dem Schlosse Wolfstein in der Gegend von Göttweih, dem es auch jetzt gehört, sich nennende Familie, die auch Hueber und Hanthaler bekannt ist. Dieser hier genannte Konrad ist älter als der bei Hueber pag. 14 Nr. 5 angesührte Perchtold und die bei Hanthaler II. 366 verzeichneten Familienglieder.

315. Ein sogenanntes Gottesurtheil, so zur Zeit des heil. Leopold und des Probstes Hartmann vermuthlich 1134 abgehalten wurde. Das einzige Beispiel dieser Art in der hiesigen Stiftskirche. Schon Papst Stephan VI. wollte die Ordalien abgeschafft wissen, aber noch in dem Fridericianischen Freiheitsbriefe für Oesterreich im Jahre 1156 wird des Zweikampfes als eines rechtlichen Entscheidungsmittels selbst für den Landesfürsten gedacht. Erst das Landrecht, das Herzog Leopold VII. der Glorreiche gab, hatte den Gottesurtheilen auch in Oesterreich ein Ende gemacht.

Der Zeuge Herr Marchord oder Marquard von Himberg muss im hohen Greisenalter gestanden haben, denn er scheint der nämliche zu sein, der nach Wissgrill IV. 335, schon im Jahre 1094 in einer Mölkerurkunde als Zeuge gelesen wird, denn der nächste Marquard dieser Familie lebte erst zu Ausgang des zwölften und im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts. Sein Zeitgenosse Hugo von Lichtenstein, der oben Nr. 165 vorkam, war sicher der österreichischen Linie angehörig, und noch mehrere Lichtensteine kommen im Saalbuche vor, die den Personen dieses Hauses bei Cäsar und Hanthaler vorangesetzt werden müssen.

318. Witrichefdorf, diesem Namen nach ein unbekannter Ort, wenn nicht etwa damals Witzelsdorf bei Schlosshof im Marchfelde so geheissen hat.

323. Zu Stranstorf sass im zwölften Jahrhunderte eine adelige Familie, vielleicht blosse Rittersleute, die den Namen von diesem Orte führten, und ausser den stiftlichen Urkunden wenig gekannt sein mögen. Auch im Saalbuche sind nur zu lesen Wichard und seine Ehewirthin Diemut Nr. 263, hier Chadold und in Nr. 451 Schwickmuth als Witwe von ihrem Manne Heinrich, die Söhne Albero und Rudolph und die Vettern Rudolph, Merborto. Ausser diesen Stellen findet sich in den stiftlichen Urkunden keine Person dieses Hauses mehr.

324. Vrliug est orf, das heutige Jedlerstorf, ausser der grossen Donaubrücke eine halbe Stunde entfernt.

325. Die Schenkung der Frau Mathild von Trestorf geschah zur Zeit des Probstes Rudger I., der nur von 1167 bis 1168 dem Stifte vorstand.

Diese Adelsfamilie, von der einige Personen im Saalbuche vorkommen, lebte zu Trestorf neben Leobendorf, ausserhalb Korneuburg, und von den wenigen uns bekannten Gliedern sind ausser dieser Frau Mathid zu bemerken in Nr. 360 eine Kunigund, in Nr. 391 Heinrich und sein Bruder Reinpot, und Nr. 508 Reinprecht, der sich in das Kloster begab.

Zutechsdorf, d. i. zu Techstorf, das ein Dörschen war und damals zwischen dem Schlosse Kreuzenstein und dem Schlifberge, rechts der Strasse von Korneuburg nach Stockerau, gelegen hatte. Wahrscheinlich ging es noch vor dem fünfzehnten Jahrhunderte im Kriege zu Grunde.

Engelbrehtefdorf ausser Korneuburg, heisst jetzt Kleinengerstorf.

327. Wurmze ist wahrscheinlich für Würnitz hinter Korneuburg zu lesen.

Ydungefpeuge ist Jedenspeigen an der March.

328. Swinwart, gegenwärtig Schweinbart, hinter Bockflüss gelegen, jetzt ein gräflich Traun-Abensbergisches Schloss, von welchem schon öfters im Saalbuche geredet wird, und wo eine adelige Familie ihren Sitz hatte, von der hier Hunolt der Vater, Richilt die Mutter, und der Sohn Hunolt genannt werden. Ausser diesen zeigen sieh in Nr. 6 und 12 Wernhart und Nr. 43 Leutfried.

329. Aus dieser Verhandlung erhellet, dass schon im zwölften Jahrhunderte im hiesigen Frauenkloster eine weibliche Unterrichts – und Erziehungsanstalt für Kinder, von sieben Jahren angefangen, bestand, und dass sie nicht bloss für das Klosterleben gebildet wurden, sondern ungehindert wieder in die Welt zurücktreten konnten, je nach ihrem eigenen Gefallen. Eine damals noch seltene und für den Adel gewiss sehr erwünschte Anstalt, was auch durch den grossen Andrang zur Bildungsanstalt und zum Eintritt in das Kloster sich beweiset, und wovon noch eine weitere Erwähnung geschehen wird.

Die oberste Aufsicht über das Kloster und dessen Lehranstalt führte der jeweilige Stiftsvorsteher, dessen Einwilligung zur Aufnahme in das Klosterleben so wie zur Lehranstalt erforderlich war, und der hinwieder an die Einwilligung seiner Kapitularen zu denken hatte, darum wird ihm auch der Name Meister hier gegeben, und auch die Oberin des Frauenklosters hiess Meisterin (Magistra).

Rapoto puer de Pitten.

War er von der Familie, so muss er Eckberts III. Söhnlein gewesen sein.

330. Wo der Ort oder das Schloss Schachberg, Scachefperg, gelegen habe, ist bei dem gänzlichen Mangel eines ähnlichen Namens in Oesterreich und Steiermark nicht zu bestimmen. Weiskern sagt II. 149 von einer Rotte oder Weiler Schasberg im V. O. M. B. Möglich, dass in dieser Gegend einst dieses Schloss gestanden, zu welcher Vermuthung Veranlass sein könnte, dass die dabei betheiligten Zeugen, nämlich bei einer Schenkung zu Rockendorf, meist in dieser Gegend Ansässige gewesen, nämlich zu Weitersfeld, zu Kampeck, Rudmans, Gars und Zogelstorf.

331. Der Ort Birbaum, auch zum Unterschiede von den mehrern gleichnamigen Moosbirbaum genannt, liegt nächst dem Perschlingflusse, und von selbem nannte sich schon im zwölften Jahrhunderte eine Adelsfamilie. Otto, von dem kurz vorher Nr. 329 die Rede war, ist der zuerst bekannte Name dieses Geschlechtes, dann Wikard mit seiner Frau Bertha und dem Sohne Livtwin. Wo Folrat, die Brüder Otto und Wichard, Tuitwin, Rudolph und Perthold einzureihen seien, lässt sich aus dem nicht chronologisch geordneten Saalbuche nicht ermitteln. Später findet sich ein Martin von Pirbom beim Jahre 1347 und ist im Urkundenbuche Seite 377 zu finden.

332. Rapoto de Sconenber, d. i. Schönberg, ein ehemaliges Schloss dann Raubnest, unweit von Gars, gegen den Manhartsberg. Dieser Rapoto ist ein Urahnherr der bei Link und Hanthaler aufgeführten Schönberge.

Hainricus canif de Mistelbach. Hier zeigt sich, dass Heinrich den Beinamen canis schon um ein halbes Jahrhundert früher führte, oder sich beigelegt, als die Chünringer, aber aus welcher Ursache er diesen Namen angenommen habe, ist auch hier nicht zu entziffern; sei es, um die Treue gegen ihren Landesherm auszudrücken, oder wie man glaubt, ihre Rohheit anzuzeigen; aber mit Sicherheit lässt sich nicht bestimmen, warum die Mistelbacher, Chünringer und auch die Pottendorfer sich diesen sonderbaren Beinamen beilegten.

Iwanftal ist Eibesthal im V. U. M. B. Ramuoldespach. Ravelsbach bei Meissau.

334. Albertus de Chunringen, wird gewöhnlich Albero geschrieben, und sein Sohn war Hadmar II. Wissgrill handelt weitläufig von Chunring II. 46, gedenkt aber dieser Namensabänderung nicht, die auch ein blosser Schreibfehler sein mag.

335. Burgschleinitz auf dem Mannhartsberge ober Meissau, zeigt noch die Ruinen seiner einstigen Veste, in der die adelige Familie der Schleinze ihren Wohnsitz hatte. Wie lange dieses Geschlecht gehauset, sagen unsere Urkunden nicht. Der erste in selben vorkommende ist Wiland, der Nr. 157 ungefähr um das Jahr 1114 als Zeuge genennet wird, und ausser diesem sind Babo mit der Mutter Elisabeth Nr. 335, Otto Nr. 809, Pobo und der Sohn Pabo Nr. 640 in dem Saalbuche verzeichnet.

Der hier stehende Zeuge, Otto von Meissau, der Gemahl Gertruds, war der Vater jenes Otto, der das Unglück hatte, in Ottokars Ungnade zu fallen, der ihn in das Schloss Aichhorn sperren, und in selbem zu Grunde gehen liess.

Chiowe ist das Schloss Kaya bei Niederfladnitz, an der mährischen Grenze.

336. De foro ex altera parte Danubii, d. i. von Korneuburg von Klosterneuburg aus bestimmt.

340. Die beiden Brüder Wikard und Ulrich hatten ihren Vater zu Gaden, und wahrscheinlich besass selber die Burgen Gaden und Arnstein, und theilte selbe unter die beiden Söhne, und jeder nannte sich von seinem eigenthümlichen Sitze, Wikard nach dem Felsenschlosse Arnstein, Ulrich von dem alten Sitze der Familie von Gaden.

Arnstein, jetzt bloss Ruine, östlich von Heiligenkreuz, liegt auf einem schroffen Felsen im Bezirke der Pfarre Raisenmarkt, mag schon zu Anfang des zwölften Jahrhunderts bestanden, und eigene Besitzer gehabt haben, die sich vielleicht auch davon nannten, von denen aber nicht die geringste Kenntniss auf uns gekommen ist, und die Vermuthung gestellt werden darf, der Vater oder Grossvater der beiden Brüder Wikard und Ulrich von Gaden habe etwa durch Heirath Arnstein an sein Haus gebracht. In soferne ist Wikard der Erstbekannte von Arnstein, und er und sein Bruder Ulrich gaben um das Jahr 1170 Zeugen zu Klosterneuburg ab. Der Name des Schlosses hat zu seiner Grundidee den Adler, der nur auf hohen Felsen horstet, was auch bei dieser Veste sich in Wirklichkeit zeiget.

Wikard war 1188 herzoglicher Forstmeister, und hatte noch einen andern Bruder Namens Berthold. Unter dem Probste Dietrich 1196 - 1216 erscheinen von Arnstein Nr. 444 Berthold, Ulrich der sich miles nennt und Conrad, wahrscheinlich Brüder, und so wie der in Nr. 666 vorkommende Albert von Arnstein Abkömmlinge der beiden obgenannten Brüder. Später noch im Jahre 1233 finden sich in einer Heiligenkreuzer Urkunde die Brüder Wichard und Wulfing, aber dieser Wulfing wird wohl verschieden von jenem sein, der im Jahre 1170 zu lesen ist. Otto von Arnstein, der im Jahre 1260 in einer Klosterneuburger Urkunde (LXXVIII) erscheinet, vergabte 1276 mit Einwilligung seiner Söhne und Töchter, Conrad, Siboto, Heinrich, Agnes und Helena eine Mühle nach Heiligenkreuz. Conrad verglich sich mit Klosterneuburg über den Voithaber zu Tattendorf 1280. Conrad und Wulfing von Arnstein machten 1284 eine Schenkung an Heiligenkreuz, 80 wie 1286 Hadmar aus diesem Geschlechte einen Weingarten zu Gumpoldskirchen eben dahin opferte. Wikard's Sohn, Wulfing, beschenkte Heiligenkreuz, denn sein Bruder Berthold wurde dort begraben. Rapoto wird 1302, ein Wikard 1319, und ein Conrad 1323 bekannt. Der letzte dieses Geschlechtes Namens Conrad, starb 1365 als Probst des regulirten Chorherrenstiftes St. Andrä an der Traisen, nachdem Wikard schon 1329 das Schloss Arnstein an Carl von Eckartsau verkauft hatte. (Koll Malach. das Stift Heiligenkreuz). Von dem Bruder Ulrich von Gaden wird Nr. 545 die Redo sein.

341. Da Albert des frommen Markgrafen Sohn als Zeuge mit mehreren andern ihm gleichzeitigen Personen hier erscheint, so ist diess wieder ein offenbarer Beweis für die chronologische Sorglosigkeit oder gänzliche Unkenntniss des Schreibers dieses Saalbuches. Im vorausgegangenen Nr. 337 ist die Jahreszahl 1169 offen an die Stirne gesetzt, und das Zeichen für den Probst Wernher an den Rand gleichsam als Sicherheitsbeweis für die chronologische Richtigkeit, und jetzt kommt Albert mit seinen Zeitgenossen, jener Albert, der schon vor mehr als dreissig Jahren gestorben war.

342. Rizas Gabe ist nicht mit Zeugen gefertigt, und also wäre es möglich, dass das Blatt 10 mit Nr. 131 hier in Verbindung gestanden hätte.

344. Von diesem Otto von Meissau steht im Nekrolog des Stiftes: IX. Kal. Octobris. Otto de Meysfaw dedit vineam Spencingen, d. i. zu Speising.

Siufprunnen. Süssenbrunn zwischen Eupoltau und Gererstorf.

345. Sikkendorf, gegenwärtig Sittendorf, eine kleine Strecke nördlich von Heiligenkreuz entfernt, ein uralter Ort mit einer Kirche und wahrscheinlich auch Pfarre, wo schon zu Anfang des zwölften Jahrhunderts eine adelige Familie ihren Sitz hatte. Nach Kolls Geschichte von Heiligenkreuz sollen die in unserm Saalbuche lebenden Sikkendorfer so aufeinander folgen: Rudiger im Jahre 1114, Anshalm 1117, Rupert und Rudiger 1124, und beide sind 1136 im Stiftbriefe für Heiligenkreuz als Zeugen zu lesen. Der hier vorkommende Tausch soll 1163 geschehen sein, und der Bruder Rupert ist Zeuge für seinen Bruder Walther. Doch der

Tausch muss viel früher geschehen sein, da der Zeuge Graf Gebhard von Rebegau lange nicht mehr am Leben war, oder ist ein jüngerer Graf. Ob die im Jahre 1171 vorkommenden Walther und Rupert die nämlichen Personen sind, ist wohl zweifelhaft, und mit ihnen scheint die Familie ausgestorben, oder durch weibliche Erben von den nahen Wildeckern aufgeheirathet worden zu sein.

346. Die Grafen von Schala sollen, nach Hund's Angabe, von den Grafen von Abensberg entsprossen sein. Der Vater der beiden hier genannten Grafen Heinrich und Sigehard war Graf Heinrich, der Grossvater Graf Sieghard von Schala, der die Tochter des Markgrafen Leopold, Namens Sophia, welche 1127 Wittwe von dem Herzog Heinrich II. von Kärnthen geworden, zur Ehe genommen hatte. Bei ihrer Verehelichung mit dem Grafen Sighard, der also bis dahin von Burghausen Titel und Namen geführt haben musste, erhielt sie von ihrem Bruder dem heil. Leopold zum Heirathgute die ober Mölk gelegene Grafschaft Schala, und gebar in dieser Ehe einen Sohn Heinrich, von dem die beiden hier genannten Grafen Heinrich und Sieghard abstammten; beide aber starben kinderlos, und darauf fiel die Grafschaft an Herzog Leopold den Glorreichen zurück.

Die gegenwärtige Schenkung zeigt, dass sie auch eine Schwester hatten, deren Namen uns eben so wie der der Mutter unbekannt ist, und welche Nonnen im hiesigen Frauenkloster wurden, und um deren bessern Unterhalt willen sie diese Vergabung machten.

Das Todtenbuch zu Lilienfeld gedenkt der Grossmutter Heinrichs und Sighards, der Tochter Leopolds des Schönen mit den Worten: Sophia Comitissa de Schalach soror fundatoris S. † (sanctae crucis); das zu Mölk: Sophia Ducissa de Scala, weil sie Herzogin in Kärnthen gewesen.

Abweichende Ansichten über die Abstammung der Grafen finden sich in Hormay'rs historischen Taschenbüchern für 1815, vergl. mit *Dubuat origines Boic*. und in Pfarrers Anton Nagel zu Rohr an der Ilm: *Notiliae origines domus Boicae illustrantes*.

Chunradus comes de Pilsteine. Euphemia. eine Tochter des Markgrafen Leopold des Schönen, verehelichte sich mit Conrad dem Rauhen oder Bärtigen von Baiern, und bekam von ihrem Vater die Grafschaft Peilstein in Oesterreich zum Heirathgute. Die Grafen Sigfrid und Conrad waren aus dieser Ehe entsprossen, und der letztere unterwarf sich mit Gewalt die Schlösser Waidhofen an der Ips und Conradsheim, wodurch er mit dem Bischofe Otto von Freysingen in grosse Händel gerieth. Im Jahre 1190 zog Conrad mit K. Friedrich I. nach Palästina, machte aber vorher mit Einwilligung seiner Gemahlin Adela und seiner Söhne Friedrich, Sigfrid und Conrad ansehnliche Schenkungen an Admont. Seine Söhne starben kinderlos, und die Erbschaft fiel an Graf Sigfrid von Moring, der gleichfalls mit dem Bischofe von Freising Händel bekam, und Peilstein sammt allen Besitzungen an Herzog Leopold VII. überliess, da er im Jahre 1218 ohne Erben starb. scheinlich hatte dieser Graf von Moring eine Tochter von Peilstein geehelicht, denn eine Gräfin Euphemia von Peilstein, etwa seine Witwe oder Tochter, schenkte 1230 einige Güter an Lilienfeld. Hanthaler fast. Campilil. 1. dec. 3. S. 3. Nr. 34.

Die Grafschaft lag südlich von Mölk am Zusammenflusse, der Mölk und Mark, und die Grafen hatten nach Enenkels Worten so grossen Besitzstand, dass es fast an das Unglaubliche stösst, und bei ihm nachgelesen werder mag. Von diesem Hause handelt Gebhardi in der Genealogie der erblichen Reichsstände 3. Band, und Hormayr im historischen Taschenbuche für 1815.

Rötelenfteine, ehedem ein Schloss an der Donau bei Heimburg, von dem mehrere sich nennende Ritter bekannt sind, als dieser Irmfrit dann Ulrich im Jahre 1270, bei Hueber Seite 26, und mehrere bei Hanthaler II. 228. Rothenstein kaufte 1315 Friedrich der Schöne mit seinen Brüdern, scheint aber für das Röthelstein im Machlande eher zu gelten, da die Rotensteine bei Hanthaler noch über die Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts fortlaufend aufgeführt werden.

348. Ladendorf, ein Schloss unweit Mistelbach im V. U. M. B., ein noch bestehendes Dorf, hatte schon im zwölften Jahrhunderte nach ihm sich nennende Herren; so lebte daselbst um 1170 dieser hier vorkommende Otto mit seinen Söhnen Adalram und Hugo, und Ottos Bruder, Herwich. Diese müssen also bei Wissgrill, Hanthaler, Hueber vorausgesetzt werden, da sie diese Familie erst später auftreten lassen.

349. Hier ist ein interessanter Gerichtsvorgang aus dem zwölften Jahrhunderte aufgezeichnet. Herzog Heinrich Jasomirgott hält in eigener Person zu Klosterneuburg einen öffentlichen Gerichtstag, umgeben von einer grossen und ansehnlichen Zahl von Landesedlen. Der Hergang des gerichtlichen Verfahrens ist mit seltener Genauigkeit beschrieben, zeigt, wie getreu man bis ins Kleinste die Formen beachtete, wie gewissenhaft Zeugen und Gründe erwogen, und wie ängstlich sorgsam man in Schöpfung des Endurtheiles war.

Der Streit war zwischen Herrn Ortolph von Waidhofen und Herrn Eckbert von Perneck. Ersterer mag der Besitzer des ausser der Stadt liegenden Schlosses gewesen sein, von welchem, so wie von der sich nach selbem nennenden Familie. noch nichts weiter bekannt ist.

Die Perneker sollen von den steirischen Markgrafen entsprossen sein, und sich nach Cäsars Angabe bald in Linien getheilt haben. Der in Rede stehende Eckbert besass das Schloss Perneck und vielleicht auch das Schloss Geras, ungefähr eine Meile von einander im V. O. M. B. gelegen. Ulrich sein Sohn oder Verwandter, erscheint mit dem Namen Dedalrich, vermuthlich nur irrig oder unleserlich für Ulrich geschrieben, ist Zeuge in den beiden vom Herzoge Heinrich für das Schottenkloster ausgestellten Stiftbriefen. Eckbert und Ulrich sollen der beiden Klöster Perneck und Geras Stifter sein, indem sie ihre dortigen Schlösser in zwei geistliche Häuser verwandelten. Aus Cäsar, Link, Pez etc. lässt sich für die Vorfahren und Nachkommen Eckberts nichts mit Bestimmtheit zusammenstellen.

Prolocutor, der Gerichtssprecher, auch Advocat. Cambium, so viel als concambium, ein Tausch.

In der Jahreszahl M°C°xLxxl° ist ein offenbarer Verstoss von Seite des Schreibers geschehen, und schon im Original wurde einst die Ausmerzung des x vor L mit dem Messer versucht, damit es, wie auch recht, 1171 heisse. Wäre die ungewöhnliche Subtraction gültig, so würden zehn Jahre weniger ausfallen, und Umstände und Zeugen würden nicht mehr zusammenpassen.

Bei der Endentscheidung war nebst des Herzogs Söhnen auch der Knabe Ottokar von Steiermark anwesend, und wurde nach des Herzogs Söhnen Leopold und Heinrich gleich als Markgraf von Steiermark als Zeuge eingereiht, und dann erst die vielen und ansehnlichen Landesedeln.

353. Der ältere Ulrich von Perneck setzt einen jüngern zur Bedingniss, also musste der mit Eckbert lebende Ulrich einen Sohn gehabt haben, worüber weiter nichts bekannt. Dieser ältere Ulrich machte mit dem Stifte einen Tausch, wodurch er zum Besitze Hohenburgs gelangte. Dieses nun ganz verfallene Schloss, oder vielmehr Hof, war am Kamp gelegen, und für Ulrich, der in der Gegend Besitzungen hatte, zu einem Amthause oder Absteigequartier tauglicher, da auch der Besitz desselben dem weit entfernten Stifte wenig fruchten konnte.

Censum Romam deferret. Erchenbert, der alte Castellan von Gars, hatte seinem Diener einen Wirth-

schaftshof zu Eggenburg, dessen Name noch auf dem leeren Platze anzusetzen wäre, gegeben, und ihn dem Stifte dazu pflichtig gemacht, dass er den jährlichen Zins, den Klosterneuburg nach Rom zu entrichten hatte, auf seine Kosten dahin zu bringen hatte, oder aber für den dahin Reisenden ein verschnittenes Pferd berbeischaffen sollte. Diesen jährlichen Zins hatte Papst Innocenz im Jahre 1134 auferlegt, als der Stifter das Gotteshaus dem päpstlichen Stuhle empfahl, und bestand in einem Byzantio oder Goldgulden als Recognition für den zugesagten Schutz des Papstes. Wie lange diese Entrichtung des Goldguldens gedauert, findet sich nicht.

356. Talent und Mark werden hier, als am Ende des zwölften Jahrhunderts, zu gleichem Werthe ange-Das mag aber nur einige Zeit so gehalten schlagen. worden sein, denn an gar vielen Stellen zeigt sich oft ein stark bedeutender Unterschied im Werthe eines Talentes und einer Mark, so z. B. bei Ludewig Relig. M M. SS. II. 263. pro septem marcis recipi debent sex talenta denariorum usualium.

357. Chatternberch, gewiss soviel als Katterburg, das an jenem Platze mit einer Mühle und einem schlossartigen Gebäude stand, wo jetzt das k. k. Lustschloss Schönbrunn erbauet steht.

358. Marguard ftorf ist Markerstorf, unweit Rötz gelegen, oder auch Haitzendorf U. M. B. damals als Marquardsdorf an der Donau gelegen.

362. Sconchirchen ist Schönkirchen im March-

felde.

Prettenuel de ist Breitenfeld, das im Marchfelde sehr nahe bei Weikendorf lag, und längst zu Grunde

gegangen ist.

369. Tulbing, ein Dorf oberhalb Königstetten, an dem Gebirgsrücken des Wienerwaldes gegen das Tullnerfeld, war einst der Sitz eines adeligen Geschlechtes, das diesen Namen trug, und von dessen Gliedern mehrere in diesem Saalbuche, wie auch, nur sparsam aber, in andern Büchern bekannt gemacht werden.

Schon zu Anfang des zwölften Jahrhunderts lebte Gerung, der in Nr. 205 und 234 als Zeuge auftritt; wie aber die noch vorkommenden Familienglieder in Ordnung aufzustellen sind, lässt sich nicht genau bestimmen, daher sollen sie so genannt werden, wie sie das Saalbuch wahrscheinlich aufgenommen hat, also zu nächst Christina und Ulrich, dann Liebhart, darauf Calhoch, dem aus dem Stiftbriefe der Schotten die Brüder Albero und Irnfried beizusetzen sind. Ferner Marquard, Berthold und seine Gattin Helka, darauf jener Calhoch, der im Judenbriefe K. Ottokars vom Jahre 1255 als Zeuge gelesen wird. Jetzt ist eine Lücke, denn Hadmar, den Hanthaler und Hueber nennen, lebte 1325 und Wolfhart 1327. Hatten sie noch andere Nachkommen, sind sie um diese Zeit ausgestorben oder hinweggezogen, das weiss man nicht, denn auch in den stiftlichen Urkunden wird nicht mehr derselben Familie erwähnet. Siehe Nr. 309.

370. Die Schenkung geschah zu Zeiten des Probstes Marquard. Welche Orte hier gemeinet sind, ist nicht wohl zu entscheiden, doch zu vermuthen, dass sie zwischen der Perschling und Traisen gelegen hatten.

371. Chelchdorf ist das nördlich von Oberhollabrunn liegende Kallendorf.

372. Perchnoz, die Weingartsbesitzer an demselben Weinberge oder an derselben Bergried oder Orte, und noch gegenwärtig werden sie Berggenossen genannt.

374. Poranstorf, ein Dorf, das im zwölften Jahrhunderte zwischen den Orten Meissau und Dürnbach gelegen hatte, dessen aber später nicht mehr erwähnt wird, ausser im Urbar von 1257, oder Parberstorf, auch Parmerstorf am Russbache.

Weiskern II. 89 sagt, im Jahre 1178 habe ein Poranstorf unterhalb Wien gelegen, und beruft sich auf Hueber; wenn dieses ganz richtig, so gab es damals zwei Dörfer dieses Namens.

Beneficium alteri prestatum ad meliorem statuere utilitatem heisst, das Lehen einem andern zum Fruchtgenusse geben, nach Capit. Caroli Calvi tit. 7. cap. 22.

Ad prestitum beneficium prestare.

375. Sintram, der Dienstmann des Herzogs Leopold VI., ist jener, von dem Enenkel sagt: Der vogt von Perge hett vill aigens vnd vill leuth in dem Landt, da hett Hertzog Leopold ein Richter zu Neunburch vnd auf dem Marchfeld der hiess Sintram der thet des vogts leiden so wehe und so laidt, das er ihn jüngst erflug zu Neunburch. Das geschah unter Probst Wernher um 1180.

376. Dieser vorgenannte Sintram wurde im Stifte beerdigt, und seine Witwe und Verwandten legten die

ihm vom Stifte geliehenen Lehen zurück.

377. Zu Rohrbach — hier ist von den mehrern Orten dieses Namens Oberrohrbach hinter Kreuzenstein zu verstehen — lebte eine wenig bekannte adelige Familie, von der im zwölften Jahrhunderte einzelne Glieder mit dem Stifte in nähere Berührung kamen, und die in Nr. 391 namentlich aufgezählt werden sollen.

378. Von den hier vorkommenden Kierlingern, mit denen Wissgrill bei dieser Familie beginnt, ist schon Nr. 1 weitläufiger gehandelt worden, und hier nur als besonders zu bemerken, dass bei dieser Tradition viele Personen des damalig wichtigen Adels zugegen waren.

379. Unter den Zeugen erscheint am ersten Platze Gundafor von Steier, mit seinen Rittern Engischalch von Hucinbach und Dietrich, die aus Steiermark gewesen sein mögen. Bei Cäsar Ann. Styr. I. 1036, findet sich ein Engelschalk Hucinger in einer von Ottokar VI. im Jahre 1186 für Admont gegebenen Urkunde als Zeuge, also um ein Jahr blos früher als die gegenwärtige Schenkung geschehen ist. Sollte sich etwa Ottokar hier unter dem Namen Gundafor haben einzeichnen lassen?

382. Albert von Pfaffstetten, der Ministerial des Herzogs Leopold, wird nach Weiskern schon 1157 in einer Urkunde für die Pfarre Mäusling und 1181 und 1188 wird er als Zeuge bei den Schotten und Heiligenkreuz in Diplomen gelesen.

383. Das Schloss Bisamberg, am nördlichen Fusse des durch seinen vortrefflichen Wein bekannten Bisamberges liegend, war schon zu Anfang des zwölften Jahrhunderts sicherlich der Sitz eines adeligen Geschlechtes, das aber wenigstens am Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts ausgestorben sein muss.

Nur einzelne Glieder dieses Geschlechtes zeigen sich in stiftlichen Urkunden, und Wissgrill führt die altadelige Familie zwar in seinem Register auf, und bei Hanthaler bleibt sie gleichfalls ungenannt, da das Geschlecht bald ausgestorben war.

Der erstbekannte Pusinberger ist Conrad, und hatte eine Frau Willebirg zur Gattin, und lebte im Jahre 1135. Ein Conrad erscheint im Jahre 1186 als Zeuge, und der mag des Erstgenannten Sohn oder auch Enkel gewesen sein. Dieser Conrad hatte die Brüder Wernhard, Conrad, Poppo und Pruno zu Söhnen, die alle des Herzogs Ministerialen waren, und von denen der jüngste Bruno nach dem Jahre 1230 starb. Wie Megingoz und Calhoch einzureihen seien, ist unentschieden, da es noch zweifelhaft ist, ob sie wirklich zur Adelsfamilie gehörten. Sicherer ist es mit Hermann, der ein Sohn Brunos war, schwerer aber zu bestimmen, wessen Söhne Heinrich und Bernhard gewesen, oder ob Otto und Riker zur Familie gehörten, die im Jahre 1153 in Nr. 254 als Zeugen stehen. Gewiss ist, dass um das Jahr 1188 Conrad und sein Sohn Bruno lebten, da sie in Nr. 378 als Zeugen auftreten, und mit Wernhard, der zuletzt im Jahre 1279 bekannt ist, die letztbekannten dieses Geschlechtes sind. Ob mit diesen oder noch andern Gliedern die Familie erloschen, bleibt unentschieden.

Noch jetzt und vielleicht schon von dieser Zeit ist die gräfliche Familie von Traun im Besitze Bisambergs.

Eberhartsdorf ist Grossebersdorf hinter Bisam-

berg gegen Wolkerstorf.

385. Minnenbach, bis 1575 so genannt, heisst jetzt Imbach bei Senftenberg gelegen, war erstlich der Sitz einer alten adeligen Familie, die längst ausgestorben, und nur wenige ihrer Glieder aus Urkunden uns noch dem Namen nach kennen lassen, und diese sind Albert. der dem Gerichtstage des Herzogs Heinrich im Jahre 1171 zu Klosterneuburg beiwohnte und vielleicht eine Kunigund zur Ehe hatte, von welcher Frau hier die Rede ist, und wobei als Zeugen Rudiger und sein gleichnamiger Sohn erscheinen, ohne dass man mit Gewissheit sagen könnte, sie seien dieser Familie Glieder gewesen. Albero, vermuthlich der obige Albert, mit seinem Bruder Rudger, welcher derselbe mit dem hier genannten Zeugen und die nämliche Person sein kann, erscheint im Jahre 1178 bei Hueber. Hanthaler führt noch 1261 einen Conrad und 1281 Berthold an. Im Jahre 1269 war Minnenbach im Besitze Alberts von Veltsperg, der das Schloss in ein Kloster für Dominikanerinnen verwandelte, das bis auf Kaiser Joseph II. bestand.

387. Ueber die alte Familie Himberg, damals Hintberg handelt Wissgrill IV. 335, und ihm sind dort beizufügen die hier vorkommenden Brüder Marquard und Ulrich, deren Vater Ulrich und Mutter Gertraud die gleichzeitigen Helphant, Marchort und Heinrich von Hintperch, und noch zwei Männer von Hintberg mit dem Namen Dietrich, die aber nicht zur Familie gehört haben mögen.

Ferner finden sich unter den Zeugen Ulrich und Sifrid von Kranichberg, Brüder von denen und deren Familie Wissgrill V. 268 weitläufig handelt.

388. Wurmze; vermuthlich hätte der Schreiber Wurnize, d.i. das heutige Würnitzsetzen sollen, so hinter

Korneuburg gelegen ist, und noch mit einem Schlosse sich darstellt.

Es scheint ein altes adeliges Geschlecht unter den Babenbergern dort seinen Sitz genommen und sich darnach benannt zu haben, und einige wenige Glieder desselben finden sich in diesem Saalbuche. So in Nr. 327 ein Tiemo, und hier Hedwig eine Ministerialin des Herzogs, vielleicht Tiemos Witwe, die mit ihrem Sohne Berthold und der Tochter Bertha ein Opfer für das Seelenheil des verstorbenen Sohnes und Bruders Rudiger brachten. Ausser diesem Wenigen ist nichts mehr von diesem Hause bekannt, denn die noch vorkommenden Zeugen von demselben Orte scheinen nur sich nach ihrem Wohnsitze genannt zu haben.

Hucindorf, wahrscheinlich Hauzendorf bei Schleinbach.

Meinraftorf, vielleicht nur fehlerhaft für Meinhardsdorf geschrieben.

390. Die Gräfin Kunigund von Blankenstein schreibt sich von dem Schlosse Blankenstein im V. O. W. W., zwischen den Flüsschen Mölk und Mank gelegen, und war daselbst schon im zwölften Jahrhunderte der Sitz dieser ansehnlichen Familie.

Das bisher als ältest bekannte Familienglied ist diese Frau Kunigund und Heinrich von Plankenstein, der im Jahre 1187 als Zeuge erscheint, und von dem sich nicht findet, ob er der Gemahl oder Sohn dieser Frau Kunigund gewesen ist. Otto ist 1221 Zeuge in einer stiftlichen Urkunde, und da ausser diesen keine dieses Geschlechtes mehr in diesen Schriften gefunden werden, so mögen die nun bei Hanthaler seit 1256 aufgezählten Plankensteiner die Reihe fortführen, und Wikhard und Pongraz, die bei Hueber vorkommen, bei den Jahren 1292 und 1437 eingeschaltet werden.

Trebeftorf, Trestorf bei Leobendorf.

Pleiche, vielleicht ist Pleising im V. O. M. B. damit gemeint.

Swinze, vermuthlich Schweinsteig jetzt Wein-

steig.

Pogin, wahrscheinlich abgekürzt das nahe Bogenneusiedel.

Gumperfuelde, ein unbewusster Ort.

Sbricenbach, ein unbekannter Ortsname.

Wefen, etwa Wiesen, gegen den Michaelsberg. 391. Das Geschlecht von Rohrbach gehörte wohl nicht zu den geringsten im Lande, da selbes unter seinen Gliedern mehrere herzogliche Ministerialen zählet.

Ueber den Ursprung dieser Familie wissen wir nichts, und wann diese abgegangen, und auf welche Weise, darüber findet sich auch nichts. Bekannt sind bloss Hintfolch um 1140, Berthold und Judith mit dem ertrunkenen Sohne Conrad, und die an einen Gottfried verheirathete Tochter Kunigund nach dem Jahre 1180, Dietmar und Heinrich im Jahre 1236, Heinrich vielleicht derselbe auch 1248, und ein Dietrich 1280 und 1287.

Plezberg, wahrscheinlich Blasberg, im V. O. M. B. 393. Garradavini. Ein Fuder Wein, dessen Quantität sich nach der bessern oder mindern Beschaffenheit der Strasse steigert oder verringert, und im Lande zwischen 40 und 16 Eimern schwanket. So wird für Wien ein Fuder zu 40 Eimern als eine vielleicht einzelne Ausnahme zu Klosterneuburg nach allen alten Rechnungen zu 32 Eimern gerechnet. Im V. O. M. B. aber machten schon 16 Eimer ein Fuder.

Am richtigsten dürfte also sein: garrada, carada, fudrum vel fodrum vini ist eine Fuhr Wein, wozu zwei Pferde erfordert werden. Jetzt wird im gewöhnlichen Sprachgebrauche unter der Benennung eine Fuhre Wein's, eine Ladung von zwanzig Eimern verstanden.

394. Te vn stetten ist Tanstetten über der Enns im Steirer- oder Traunkreise gelegen, wird aber hier, vielleicht nach irriger Angabe oder damaliger Meinung, noch im Ipsfelde geheissen.

das Frauenkloster gemacht worden sein, und zwar diess Ursache, dass in der Stiftskirche kein Johann Evangelistenaltar bekannt ist, und dass Probst Gottschalk der Meister genannt wird, was vom Frauenkloster aus die Benennung des Probstes, wie schon bemerkt wurde, gewesen.

396. Hertenftaine, ein verfallenes Bergschloss beim Zusammenflusse der grossen und kleinen Krems bei Albrechtsberg im V. O. M. B. Der hier vorkommende Heinrich kömmt auch im Jahre 1188 zu Heiligenkreuz als Zeuge vor.

397. Das hier genannte Pfafenstetten liegt bei Ravelsbach, und der hier als todt genannte Albert scheint der letzte dieses wenig bekannten Geschlechtes gewesen zu sein. Hanthaler II. 154. Weiskern verwechselt beide Pfaffstetten durcheinander.

Zu bemerken ist hier, dass schon die Achtung für den frommen Markgrafen Leopold im ersten Säculo nach seinem Ableben angefangen, wie schon in Nr. 248 bemerket ward, und sich auch hier wieder durch die Beleuchtung seines Grabes, durch die Anordnung ausspricht, dass dasselbe in der Nikolaicapelle, welche zum Capitelhause dienet, ununterbrochen beleuchtet werde, und zwar unter Bedrohung des Bannes.

400. Puch sprunne ist Poysbrunn bei Falkenstein V.U.M. B.

Des Herzogs Leopold VI. Ministerial, Otto von Puchsprunne und seine Gattin Kunigund mit dem Sohne Ulrich sind die einzig bekannten Glieder dieses wahrscheinlich zum Ritterstande gehörigen Geschlechtes.

Prunsdorf, wahrscheinlich das heutige Braunstorf bei Roseldorf an der Schmida, wo eine adelige Familie sesshaft war, und von welcher Hueber mehrere aufzählet, denen allen aber dieser hier als Zeuge auftretende Ernst als Urahnherr vorgesetzt werden muss.

401. Sirn eifdorf, später Schirnesdorf, ein nun verödetes Dorf, das in der Pfarre Falkenstein gelegen hatte.

Ebenueld; ein gänzlich unbekannter Ort.

Aitirbach; im Lande ob der Enns findet sich ein Bach dieses Namens, der sich in die Traun ergiesset. Vielleicht hatte dieser Bernhard seinen Wohnsitz an diesem Bache.

Am Ende ist aus Versehen eine Schenkung angefangen, die aber als ungiltig nicht fortgeführt wurde.

402. Zu Wolfsthal, nahe an der ungarischen Grenze unter Heimburg, sass im zwölften Jahrhunderte eine Adelsfamilie, von der uns hier die Schwestern Margareth und Adelheid bekannt werden, da letztere in das Frauenkloster aufgenommen wurde. Zu Ende des genannten Jahrhunderts lebte Gertrud von Wolfsthal Nr. 753, von der nicht gesagt wird, ob sie ledig oder verehelicht gewesen.

Weiskern II. 306 sagt, im zwölften Säculo habe Wolfsthal Bertha eine Tochter Ulrichs von Asparn, und Gemahlin Conrads von Falkenberg besessen, aber sie sei vor 1195 kinderlos verstorben, und Wolfsthal als erledigtes Lehen an Herzog Leopold zurückgefallen, sei aber an eine andere Familie zu Lehen gegeben worden, die den Namen Wolfsthal wieder aufgenommen.

Kiwe, vermuthlich das Schloss Kaya an der mährischen Grenze, westlich von Rötz.

Radivne dürfte wohl für Rodaun gehalten werden. 405. De Sancto Georgio Stadelo, die heutige Pfarre Kagran, welche damals zu Stadelau gewesen, und in unbekannter Zeit, wahrscheinlich zu Anfang des 13. Jahrhunderts, der Ueberschwemmungen wegen, auf einen sichereren Platz nach Kagran überbauet werden musste.

407. De sancto Martino von S. Martin, das ist ein Bewohner Klosterneuburgs in der Gegend der Pfarrkirche zum heiligen Martin, wie dieser Stadttheil noch gegenwärtig genannt wird, ja wohl als eigens ausgeschieden auf ältern Landkarten sich findet.

408. Ad sanctum Egidium. Wohinder Klosterdiener seine Wallfahrt richten wollte, lässt sich nicht einmal errathen, da ausser dieser Stelle einer Andacht

zum heiligen Aegid nicht gedacht wird.

Abt Aegid wurde zu Narbonne in Frankreich beerdigt, und es scheint, dass damals auch in Oesterreich sein Andenken geehrt wurde. Schon im zwölften Jahrhunderte wurde die noch gegenwärtig an der Epistelseite der Stiftskirche stehende Aegydiencapelle erbaut, mit Altären und einigen Stiftungen ausgestattet, und in jüngster Zeit umgestaltet, ohne ihre einstige Bestimmung unkenntlich zu machen.

- 409. Nach dem Zeugen Vlricus frater stand eius, welches Wort aber ausradirt wurde; nach Rudolfus ist ein leer gemachter Raum, und nur die Endsilbe dus ist zu lesen, und vielleicht hier Wichardus zu lesen, der schon Nr. 258 vorgekommen.
- 410. Probst Wernher wurde im Jahre 1193 auf den Bischofstuhl zu Gurk berufen, und schenkte der Custodie, oder damals der Stiftpfarre, eine Donauinsel zu Nussdorf.
- 412. Perhtoldus in ecclesia. Pilgrimus in foro heisst also: Berthold zu Klosterneuburg, Pilgrim zu Korneuburg, und zwar zu Ausgang des zwölften Jahrhunderts.
- 414. Vlricus minutor. Ulrich der Aderlasser, Bader.

Uittrar, wahrscheinlich der Glaserer.

415. Hainricus de Valwa möchte zu geben sein: Heinrich, der seine Behausung am Eingange oder Ende des Ortes hat. Noch gegenwärtig gibt es Dörfer, wo es, wie zu Eupoltau, Gewohnheit ist zu sagen: Er wohnt am Valter oder Fallthore des Dorfes.

417. Clemenfdorf, wahrscheinlich das heutige Clement am Leisserberg, unter dem verödeten Schlosse Clement. Wissgrill kennt das adelige Geschlecht von Clement II. 92, doch sind die hier vorkommenden Glieder vorzusetzen, der Vater Ortolph und die Söhne Conrad, Ortolph und Rudiger, die in Nr. 523 genannt werden.

418. Frau Gertraud von Azzenpruck, so wie die in Nr. 442 vorkommenden Alheid und Ortolph gehören zu den bei Wissgrill I. 284 mangelnden Gliedern dieses Geschlechtes, und sind den von ihm aufgezählten vor-

zusetzen.

419. Apud fororef. Diese Stiftung wurde zu dem Frauenkloster gemacht, wo in ihrer der heil. Magdalena geweihten Kirche ein Altar des heil. Andreas, und, wie schon gemeldet, auch einer zu Ehren des heil. Apostels Johann errichtet waren.

421. Ulrich der Esel macht diese Spende bei der Aufnahme seiner Schwester, deren Name nicht ange-

geben ist, in das hiesige Frauenkloster.

Die Familie der Esel war entweder dieselbe mit den Ottensteinern, oder ein Ableger derselben, der sich diesen Beinamen, ohne Angabe der Ursache, beilegte.

Dieser Ulrich wird bei Hanthaler II. 141 als der erste bei der Familie Ottenstein aufgeführt, und zwar im Jahre 1209. Conrad, vielleicht sein Bruder, ist im nämlichen Jahre Zeuge in dem zu Klosterneuburg für Lilienfeld ausgestellten Stiftbriefe, und der nächste nach ihm ist Hadmar, der sich von Ottenstein nennet, im Jahre 1271.

Der diesem bei Hanthaler folgende Herr Hadmar, der Esel von Ottenstein, hatte vier Söhne, von denen einer Hadmar heisst, und wahrscheinlich jener ist, der im Jahre 1293 Probst zu Klosterneuburg wurde. Die übrigen sind bei Hanthaler und Hueber nachzusuchen.

Ottenstein mag das Stammschloss gewesen sein, und am nördlichen Ufer des Kampflusses nicht sehr ferne von Zwettelen liegen.

422. Chunradus de Arbing. Sollte Arbing mit Arberg oder Araberg gleichbedeutend sein, so wäre Conrad mit dem Vater Engeldich und der Mutter Hiltigunt denen bei Hanthaler, Hueber, Wissgrill und Weiskern vorkommenden Personen als ein Stammvater vorzusetzen.

Subinhere, vielleicht eines von den beiden Siebenhirten bei Wien oder Staats.

V tintal, Ottenthal im V. U. M. B., nicht weit von der mährischen Grenze, oder jenes bei Grafeneck, oder vielleicht noch wahrscheinlicher jenes bei Kirchberg am Wechsel V. U. W. W.

427. Mozen ist Matzen im Marchfelde unter Schönkirchen, und wurde nach Hueber im Jahre 1136 Mazaut genannt.

Dapifer duciffe. Germund war Truchsess bei Helena, der Gemahlin des Herzogs Leopold VI., die er als eine Tochter des Königs Geisa II. von Ungarn 1173 ehelichte. Die Schenkung muss spätestens im Jahre 1194 geschehen sein, in welchem Jahre Leopold starb, und hier Helenens als der Herzogin und nicht als einer Witwe Erwähnung geschieht. Sie selbst aber ging 1199 aus diesem Leben in die Ewigkeit.

428. Laugessche ist Lassee im Marchfelde unter Weikendorf.

429. Ruland war Dechant zu Hausleithen, und Chunrad der Seelsorger zu Niederrussbach, damals wie jetzt noch eine Filiale von Hausleiten mit eigenem Priester.

430. Hainricus de Durrnpach. Ist denen von Wissgrill II. 296 angeführten Familiengliedern der Herren von Dürnbach vorzusetzen, und vielleicht die beiden als Dürnbacher vorkommenden Zeugen Conrad und Otto in dieselbe Reihe.

431. Seggingen, das heutige Senning hinter Stockerau.

Steinbach, ein kleiner Ort unfern Ernstbrunn, wo damals vielleicht der Priester Heinrich angestellt war, oder sich von Steinbach als seinem Geburtsorte nannte.

433. Vrindorf, das heutige Freyndorf im Tullnerfelde.

Heinrich von Röthelstein sass auf diesem Schlosse

bei Heimburg.

434. Merchenstein; auf diesem hinter Gainsam liegenden, nun verfallenen Schlosse sass eine ansehnliche aber längst ausgestorbene Adelssamilie, von denen viele bei Hanthaler II. 110 aufgezählt werden; doch da ihm erst jene von 1209 an bekannt sind, so sollen diesen als vorausgehend beigesellt werden: die drei Brüder Hugo, Ulrich und Wichard, und noch diesen vorausgehend Hugo und Ulrich, Brüder, oder vielleicht deren Väter oder Vettern, von denen in Nr. 557 Meldung geschieht.

Auch ein Irnfried und Ortwin mögen zu diesem Hause

gehört haben.

Rekartsowe scheint bloss unabsichtlich mit dem ersten Buchstaben bereichert worden zu sein, und soll als Eckartsau gelesen werden. Dieser Rudolph ist dann bei Wissgrill II. 334 einzureihen.

436. Landeck liegt an der Leytha, und Herbord, der Ministerial des Herzogs Friedrich I., ist auch aus einer

Heiligenkreuzer-Urkunde bekannt.

Ifenhartstorph ist in der Pfarre Hohenwart gegen den Kamp gelegen gewesen, kömmt einigemale mit dem Namen Eisenhartsdorf vor, ging aber längst schon auf unbekannte Weise zu Grunde.

437. Hier zeigt sich, dass das Bergrecht von den Weingärten keine neuerlich entstandene Giebigkeit an die Herrschaften sei, und dass man selbes am Ende des zwölften Jahrhunderts schon in Uebung hatte, und nicht

bloss von geistlichen, sondern auch weltlichen Grundbesitzern mit den Winzern bedungen sein musste.

439. Michelstetten, ein Schloss und Dorf hinter Ernstbrunn, war der Sitz einer längst ausgestorbenen Adelsfamilie, von der Ernst schon im Jahre 1123 im Saalbuche Nr. 217, Wilhelm mit dem Sohne Wernhard in Nr. 544 und Nr. 524 mit den andern Söhnen, Rupert, Rudiger und Reginger, und der Mutter Hiltegart erscheint. Heinrich und seine Gattin Mathild lebten um 1200, Nr. 670, 698. Heinrich und Herbord waren Zeugen um das Jahr 1220, in Nr. 770. Ulrich aber um 1317, der bei Hueber gelesen wird.

Ausser diesen wenigen Personen sind hier nicht mehr bekannt. Eben so wenig, wann das Geschlecht ausgestorben.

Rudhe, etwa damit Rust im Tullnerfelde gemeint, oder auch jenes Ruste im Marchfelde, das nach 1312 zu Grunde ging, wie Hueber darüber meldet.

440. Kommt wieder eine ungewöhnliche Benennung für Klosterneuburg und Korneuburg vor, da Wolfker an dem letztern, Wolfhart als am erstern Orte ansässig, dargestellt werden.

441. Radaun, neben Bertholdsdorf liegend, war schon im zwölften Jahrhunderte der Sitz einer Adelsfamilie, die auch den Namen von Rodaun führte, von denen aber in diesem Saalbuche nur einige Personen erscheinen. Hier ist Frau Chunigund allein, und Nr. 447 kömmt sie mit dem Sohne Ulrich vor, und einem Conrad unbestimmter Abkunft von Rodaun. Weiskern zählt mehrere Glieder auf, von denen aus andern stiftlichen Urkunden noch die Brüder Eberhard und Heinrich, schon beim Jahre 1221 vorkommend, zu bemerken sind.

444. Pertholdus amandus de Arnftain, vielleicht zu geben: Berthold, der Vogt zu Arnstein.

445. Welwen, Felm oder Velm bei Götzendorf, am Waidenbache V. U. M. B.

447. Servi magistri, des Prälaten Diener, als Ehrentitel.

448. Das Dorf Parau oder Bohrau liegt hinter Stockerau bei Grossmugel. Von den einst dort sesshaften Männern ist wenig bekannt, nur dieser nach Jerusalem pilgernde Hugo, und Nr. 689 Heilwich, und bei Hueber im Jahre 1242 Wolfker von Paraw als Zeuge. Der bei Hanthaler erscheinende Hans Parauer scheint nicht mehr dieser alten Familie anzugehören und lebte noch im Jahre 1462.

449. Hier ist bestimmt angegeben, dass Pottenbrun und Wihselbrun denselben Ort bei St. Pölten bezeichnen.

450. Der hier vorkommende Hadmar ist Hadmar II. von Kunring, der dem Stifte die Güter zu Haderstorf rückerstattete, und der Titel Advocat mag ihm von einem andern Gotteshause zukommen, da er zu Klosterneuburg nur ein Untervogt sein konnte.

451. Auch zu Stronstorf, damals Stranisdorf und Straneisdorf genannt, sass eine, wie es scheint, wenig bekannte Adelsfamilie, von der im Saalbuche einige Meldung geschieht. Der ältest bekannte von Stronstorf mag der in Nr. 263 vorkommende Wichard mit seiner Gattin Dimut und dessen Vater Chadold sein, deren Sohn wahrscheinlich der in Nr. 323 genannte Hettelo war. Hier aber finden sich Swicmut, als Witwe von ihrem Manne Heinrich von Stronstorf, mit den Söhnen Marchward und Albero. Dieses Geschlechtes wird weiter nicht mehr erwähnt.

452. Im cinfdorf ist hier deutlich, als am andern Ufer des Donauflusses liegend, für Langenzersdorf zu halten, wo ein übrigens unbekannter Herr Heinrich wohnte, der mit Herzog Leopold VII. den Kreuzzug mitmachte.

Engilbertus amman gehörte zur Zahl derer, die hier homines ecclesie heissen, und so mag er der Ortsrichter oder Amtmann gewesen sein. 453. Herr Otto von Buchberg, entschlossen, den Kreuzzug im Jahre 1197 mitzumachen, traf mit dem Stifte eine Uebereinkunft, vermöge welcher seine Frau Petrissa nach der Sitte der damaligen Zeit während seiner Abwesenheit sich in das Frauenkloster zurückziehen durfte, um sowohl ihrer Person als ihrem Leumunde Sicherheit zu verschaffen, wie auch noch gegenwärtig zuweilen zu geschehen pflegt.

Der Bruder des Ritters Otto, Namens Hugo, nahm Antheil an dem spätern Kreuzzuge des Herzogs Leo-

pold VII.

Buchberg gibt es mehrere im Lande unter der Enns; von welchem hier die Rede ist, wird nichts Bezeichnendes angegeben, daher zu vermuthen wäre, es sei jenes im V. O. M. B., wo einst eine Adelsfamilie ihren Wohnsitz hatte, unfern von Gars gelegen.

Von dem Geschlechte, das zu Buchberg am Kamp bei Gars schon im zwölften Jahrhunderte gesessen, handelt Hanthaler II. 195 sehr weitläufig, und auch ältere Glieder sind ihm nicht unbekannt.

454. Da Leopold V. noch ein Knabe genannt wird, so muss der Tausch um Eupoltau bald nach dem Jahre 1120 geschehen sein, da dieser Sohn des Markgrafen Leopold im Jahre 1108 geboren war. Ansehnliche Männer sind Zeugen dieses Geschäftes.

455. Lutstorf, etwa Leizerstorf hinter Stockerau.

457. De multiplici aggere, scheinthiermit vielerlei Ackerbesitz übersetzt werden zu dürsen. Die Worte hoc est de stehen ober dem nun leeren Raume, der mit dem lesbaren aren schliesset, und sicherlich den Namen der Ackerried ausdrückte. Wo überhaupt dieser Grund gelegen, kann nicht entziffert werden, auch nicht wo Stadelberg gelegen hatte, dessen Name nicht mehr gekannt ist.

462. Jöcinstorf, vielleicht Jedsstorf am Kampflusse, oder etwa Getsdorf ober Weikerstorf V. U. M. B. 463. Raccindorf, Roggendorf bei Eggenburg V. O. M. B.

Rudeniche, vielleicht Reidling im V. O. W. W. Sperchstetten, ein ganz unbekannter Ort.

465. Plaunich, vermuthlich Plöbach im V.O.M.B.

467. Perhtoldus Tuiue, das heutige Wort Teufel, wie gleich

468. Perhtolt diabolus ausdrücklich zu lesenist.

471. Wazichindorf, d. i. Watzendorf bei Pulkau.

472. Adalbert der Diacon, welcher nach Jerusalem wallfahrtete, lebte zur Zeit Leopolds und des Probstes Hartmann, wie die Verhandlung zeiget, so musste sie also zwischen 1133 und 1136 geschehen sein.

473. Pochefruche; wo dieser Ort gelegen gewesen, ist keine Spur zu finden. Von diesem schrieben sich der hier genannte Eberhard und die bei Hanthaler II. 179 vorkommenden Heinrich im Jahre 1212 und Rudger im Jahre 1315.

476. Das abgekürzte Chager wird Kagran zu

lesen sein.

477. Tegirinwach, ein gänzlich unbekannter Ort. Ipha. Sollte etwa darunter eines der beiden Ipf-flüsschen bei St. Florian zu verstehen sein?

480. Uilf; wird etwa Fels im V. U. M. B. damit

gemeint sein.

Gottine suelde, auch einer der unbekannten Orte, der schon in Nr. 201 vorgekommen ist.

481. Cirh cpach ist jenes Kirchbach, so im V. O. M. B. liegt, und in die Pfarre St. Andrä vor dem Hagenthale gehört.

482. Engilschalchesuelde, Enzersfeld ausser

Baden.

483 Eckbert II. Graf von Neuburg, Vormbach und Pütten, war durch seinen Grossvater Erbe der im Jahre 1056 mit dem steirischen Markgrafen Gottfried erloschenen Grafen von Lambach und Wels, und mit den steirischen Ottokarn verwandt. Sein Sohn Eckbert III., der im Jahre 1158 in der Belagerung Mailands sein Leben verlor, beschloss diesen Stamm, und seine zurückgelassenen Besitzungen fielen an den Markgrafen Ottokar V. von Steiermark.

Weitläufig handelt über diese Familie Moritz, ein Benedictiner von Ensdorf, in seiner Genealogie der Grafen von Lambach, Vormbach etc. in den neuen Abhandlungen der Münchner-Akademie, und Hormayr im Tiroler Almanach 1804 und 1805, dann in den historischen Taschenbüchern für 1813 und 1815.

Congregatio Neapolitana, offenbar Klosterneuburg und nicht Neustadt, da der Probst Hartmann als der Vorsteher dieser Versammlung ausdrücklich aufgeführt ist.

Raminften, Rabenstein an der Bielach. Von dieser viel verzweigten Familie handelt sehr weitläufig Hanthaler II. 206, aber der hier vorkommende Wilhelm ist älter, als die ihm dort bekannten Personen dieses Geschlechtes.

Adalgerspach ist Ollerspach im V. O. W. W.

Chuftilwanch, einunbekanntes Schloss oder Dorf.

Suarzhaha. Wenn Berthold zu der von Hanthaler II. 258 abgehandelten Familie der Schwarzenauer gehört, so ist er einer der Vorfahren der bisher bekannten Glieder dieses Hauses.

Rapoto Suarcinburch, Haderichs Sohn und des frommen Markgrafen Neffe. Er wird hier aufgeführt unter jenen Zeugen, die als die vornehmsten vom Adel und Reichthume angesehen werden.

484. Der die Uebergabe leistende Ernest ist Leopolds jüngster Sohn.

485. If fane ftor f ist, wie schon in Nr. 7 bemerkt wurde, für Missingdorf zu halten.

Cedelz ist für Kadolz vermuthlich anzunehmen.

493. Salchindorf, nach Hueber im Jahre 1277 Salchendorf, jetzt Saladorf genannt, liegt an der Post-

strasse zwischen Sighartskirchen und Perschling. Der hier genannte Popo und Hartung, ein Dienstmann Mölks im Jahre 1217, sind die bekannten Edlen dieses Namens.

494. Leup aldus iuuenif marchio. Abermal ein Beleg für die manchfaltige Benennung der Söhne des noch lebenden Markgrafen. Otto wird schlechtweg des Markgrafen Sohn genannt, und sein Bruder Leopold, der auch nicht der Erstgeborne war, wird der junge Markgraf genannt.

Der hier aufgezeichnete Advocat scheint nicht Adalbert den erstgebornen Sohn Leopolds, sondern

Adalbert von Perge zu bezeichnen.

498. Wululinestorf. Wülferstorf, die vierte Poststation nach Brünn von Wien aus.

Cedelce, vermuthlich wieder Kadolz, oder etwa aus der Umgebung der Zeugen auf Klederling unterhalb Wien am Canale zu schliessen.

499. Adalbertus Stuhf. Ein Vorfahrer der Trautmannstorfe, und in Nr. 387 steht Ulrich Trautmannstorfer, die sich auch beide bei Hanthaler II. 293 finden, der über diese Familie weitläufiger sich verbreitet.

Gebeninst orf, das einstige Gebendorf bei Tat-

tendorf am kalten Gange.

500. Per manum Engil scaleci. Scalecus für scalco heisst auch ein Mundschenk, pincerna et architriclinus. Baluz III. Miscell. 437 sagt: et cum scalcus id est architriclinus.

501. Guncine storf, vielleicht der nämliche Ort des Zeugen Egicine storf, und ist für Günselstorf zu erachten, obwohl auch Gunterstorf dafür gelten könnte.

Sigehartestorf. Ein Siegerstorf liegt an der Piesting, das andere bei Asperhofen unweit Sighartskirchen.

506. Diese Tauschhandlung ist für die Ereignisse nach der Mitte des zwölften Jahrhunderts von wichtiger

Bedeutung. Zuerst erfahren wir, dass um diese Zeit der Theil Klosterneuburgs, der auf einer Insel gestanden hatte, durch die Ueberschwemmungen der Donau zur Umsiedlung veranlasst, und auch schon ins Werk gesetzt war, und dass sich so viele auf das andere Ufer der Donau angesiedelt hatten, dass man ihren Häusercomplex eine Stadt zu nennen wagte, und auch, dass sie von vielen Menschen bewohnt sein musste, da sie eine eigene Pfarre bildeten, der ein Chorherr des Stiftes als Seelsorger, und zwar unter dem Namen eines Pfarrers vor-. gestanden. Diese erste Umsiedlung auf das linke Donauufer von dem auf einer Insel angebauten Marktplatze, und auch dem dort erbauten Gemeinde- oder Rathhause, muss schon vor der Mitte des zwölften Jahrhunderts geschehen sein, obwohl man das Jahr der verheerenden Ueberschwemmung, die diese Uebersiedlung nothwendig machte, nicht bestimmen kann, weil alle Chroniken uns darüber keine Belehrung geben.

508. Renuncianf feculo heisst, er entsagte durch Ablegung der Klostergelübde für immer dem Weltleben.

510. Crophenstain, wahrscheinlich ein verfallenes Bergschloss an der Perschling, oberhalb des Dorfes Kropfdorf in der Pfarre Michelbach im V. O. W. W.

511. Die Familie Steinberg mag in Steiermark ihren Sitz gehabt haben, denn einige Glieder derselben finden sich in Cäsars steirischen Jahrbüchern beim Jahre 1184. I. 917. Auch im V. O. W. W. findet sich ein Dorf Steinbach, dessen Hueber erwähnt. Welches aber von den mehrern Orten dieses Namens zu bezeichnen wäre, lässt sich gar nicht bestimmen, da sie gegenwärtig alle unbedeutend und ohne Geschichte sind. Vermuthlich brachte Frau Agnes ihre letzten Tage bei ihrem Sohne Marquard von Tulbingen zu, und da er vor ihr noch verstarb, sie ihn im Stifte begraben liess, und so dem Begräbnisse sammt ihrem andern Sohne Heinrich anwohnte, Viel-

leicht ist Frau Agnes eine Ahnfrau von jenen Steinbergern, die Hanthaler II. 267 behandelt.

516. Wieder ein anderer Ausdruck für Klosterneuburg und Korneuburg, für letzteres heisst es de foro, für ersteres de hoc loco.

518. Zu Ende des zwölften Jahrhunderts muss der Weinbau zu Kahlenberg schon im Grossen getrieben worden sein, und der Herzog und das Stift hatten daselbst viele Weingärten im Besitze. Das Stift hielt eine eigene Weinpresse, vermuthlich mit einem Hause daselbst, und der Herzog wünschte für sich den Besitz dieses Presshauses, weil es ihm besser gelegen war. Das Stift willigte in des Fürsten Wünsche, d. i. in den Tausch. Selwitz liegt am Kampflusse.

519. Norphretefdorf, etwa Napperstorf im V. U. M. B.

521. Grauftorf, vielleicht Grafendorf unterhalb Stockerau.

Domus hofpitum. Der Theil des stiftlichen Gebäudes, in dem die Gäste aufgenommen und beherbergt wurden, und weil es ausser der Clausur gelegen, eines eigenen Aufsehers bedurfte.

523. Herr Ortolph von Clemensdorf, d. i. von Clement, wie das Mehrere schon Nr. 417 gesagt wurde, ist in der Stiftskirche beerdigt worden, wobei seine Söhne ein Lehen zu Bobindorf opferten, aber am Rande mit Pulindorf dem heutigen Bullendorf, unweit von Wülferstorf, erklärt wird.

Haseneck wird das Schloss zu Hasendorf geheissen haben, das zu Anfang dieses Jahrhunderts abgebrochen wurde.

525. Hier wird gesagt, dass Frau Wirat, die Witwe des Herrn Albero von Pottendorf, ihrer in das Frauenkloster aufgenommenen Töchter wegen, zu Lanzendorf und Peringerstorf (das einst an der Leitha gelegen hatte), einige Güter dem Gotteshause geopfert habe.

Dieses einst sehr angesehene Geschlecht, von welchem Hanthaler viele und schöne Nachrichten, II. 181, gibt, blühte schon im zwölften Jahrhunderte, und folgende Glieder dieser Zeitperiode, welche an verschiedenen Stellen des Saalbuches sich finden, sollen hier verzeichnet werden, um dann mit den dortigen in Ordnung zu kommen.

Vor dem Jahre 1136 opferte Frau Gertrud von Pottendorf, mit ihrer Tochter Adelheit, für das Seelenheil ihres verstorbenen Gatten Rudolph dem Stifte ein Bauernhaus, und bald darauf findet sich Herr Adalbero, vor der Mitte des zwölften Jahrhunderts. Wahrscheinlich ist der hier genannte Albero die nämliche Person mit dem vorhergehenden Adalbero, und seine Ehewirthin hiess Wirat. Zwei ihrer Töchter waren in das hiesige Frauenkloster getreten, die Gertrud und Mathild hiessen und als Witwe machte sie zum Besten ihrer Töchter die obige Spende. Herbord, vielleicht Wirats Sohn, lebte unter Herzog Leopold VI. und tauschte das obige Pergernstorf wieder ein. Nr. 554.

Die Brüder Eberger und Ulrich von Pottendorf, in Nr. 559, sind in einer Handlung Herbords Zeugen, ohne zu sagen, ob sie dessen oder eines andern Söhne seien.

Alle diese sind bei Hanthaler voranzustellen.

526. Das wenig bekannte alte Geschlecht von Horn, das schon im 12. Jahrhunderte geblühet, kam auch mit dem Stifte in mancherlei Berührung, doch sind im Saalbuche ihre sie betreffenden Notizen fast nicht mehr als die Bekanntmachung einiger Namen von Familiengliedern.

Da der Codex selbst fast aller chronologischen Ordnung entbehrt, so lässt sich aus der auf einem frühern oder spätern Blatte geschehenden Erscheinung nicht entscheiden, ob die früher erscheinende Person auch wirklich einem frühern Decennium angehöre, als diesich später zeigende. Daher kann nur als wahrscheinich angenommen werden, dass Hohold, der zu Zeiten des Probstes Marquard, Nr. 310, lebte, früher als Raimund und Ratold gestellet werde. Diesem mag Adalbert folgen, von dem Nr. 57 und 263 die Rede ist, und hier wieder der nämliche mit dem ungenannten, vermuthlich gleichnamigen Sohne ist oder sein kann. Nur gewiss ist, dass Adelheid die Gemahlin eines Adelbert von Horn gewesen, die den Sohn Adelbert geboren, welcher des Herzogs Leopold VI. Ministerial geworden, und neben welchem sie noch drei Töchter zu ihren Kindern hatte. Bei Gelegenheit des Vaters Nr. 530, der hier Albert genannt wird, werden die Namen zweier Schwestern des Ministerials bekannt, die Kunigund und Gertrud hiessen.

529. Procurator de monte, vielleicht jener Mann, der für das Schloss auf dem Leopoldsberge die Bedürfnisse zu besorgen hatte, und später Burggraf genannt wurde.

534. In die conversionis sue, d. i. an dem Tage, an

welchem er feierlich die Klostergelübde ablegte.

535. Ulrich von Falkenstein verkaufte dem Stifte seine Besitzung zu Meinhardsdorf bei Meidling an der Wien gelegen, und zugleich soll dieser Kauf zum Theil eine Spende sein. Ueber die Falkensteine, deren erstere Glieder aus dem Saalbuche bekannt gemacht sind, ist Wissgrill III. 16 nachzulesen, und nur hier hinzuzufügen, dass Ulrich die Söhne Alberich und Arbo hatte, aber sein Bruder Gerunch sieh von Ziegersberg benannte. Dann, dass auch ein Wilhelm und Swiker noch dem ältern und jüngern Ulrich vorzusetzen seien.

536. Ringilinisse, auch Ringelsee, lag hart an dem damaligen linken Donau-Ufer, wahrscheinlich an der Stelle, wo jetzt die grosse Brücke über diesen Strom führt, daher auch dieser einst nicht unbedeutende Ort durch Ergiessung und Ueberschwemmung und auch gänzliche Losreissung des Uferlandes dem Dorfe zu Ende des vierzehnten Jahrhunderts den vollen Untergang

herbeiführte.

538. Polan heisst schon lange Reinprechtspölla, und liegt auf der Höhe des Manhartsberges rechts der Strasse nach Horn. Zu Polan war der Sitz einer altadeligen Familie, von der Frau Bertha als Witwe in das Frauenkloster trat; ihr Sohn Ottokar aber zog in das gelobte Land, doch machte er noch ehevor mit seiner Brüder Heinrich und Otto's Einvernehmen eine kleine Gabe auf den Marienaltar zu Klosterneuburg. Ob der Zeuge Konrad zur Familie gehörte, lässt sich nicht beweisen. Ob von diesen Söhnen Bertha's einer der Frau Irmigard von Polan Vater gewesen, die sich mit Albert von Pazmansthal verehelichte, Nr. 680, ist nicht zu ermitteln. Hanthalers Familie, II. 179 ist mit dieser nicht verwandt.

540. Tiemtal, der nun ganz verödete Ort Thiemthal-Neusiedel, lag zwischen Schweinbart und Kleinharras, wovon auch der noch dort vorhandene Wald der Neusiedlerwald heisst.

Nieste, wahrscheinlich das gegenwärtige Nuesche im V. U. M. B.

Afheim, jetzt gänzlich unbekannt.

Suneberg, gegenwärtig das Schloss und der Ort Sonnberg, an der Pragerstrasse oberhalb Stockerau, wo eine alte österreichische Adelsfamilie ihren Sitz hatte, die auch Hanthaler II. 274 durchführt, deren Gliedern aber der hier stehende Liutwin als Aeltervater vorzusetzen ist.

541. Zo fun f dor f, d. i. Zohensunsdorf, einst bei Meidling an der Wien gelegen, das im fünfzehnten Jahrhunderte zu Grunde ging.

542. Ueber die Trautmannstorfe handelt Hanthaler II. 293, und dieser hier vorkommende Ulrich gehört dort am ersten Platze der Stemmatologie zu setzen. Die als Zeugen dann vorkommenden Männer von Trautmannstorf scheinen bloss Ortsbewohner gewesen zu sein.

Rakkintal, ein unbewusster Ort.

543. Vbernholci, d. i. Oberholz im V. U. M. B. Blebenich ist schon für Plöbach genommen worden, doch könnte etwa auch Platt so genannt worden sein, wo sich noch Ruinen eines Edelsitzes finden. Von Blebenich erscheinen hier: Otto mit der Frau Judith. Otto's Bruder Heinrich, und Otto's Kinder, Heinrich, Ortolph und Elisabeth.

544. Das nebenstehende Zeichen weiset auf Nr. 524 zurück, wo der nämliche Wilhelm von Michelstetten als

Zeage sich findet.

545. Viricus de Gadmi. Gaden, ein Dorf auf dem Wege von Mödling nach Heiligenkreuz, war schon in den ältern Zeiten der Wohnsitz einer Adelsfamilie. Dieser Ulrich war Ministerial des Herzogs Leopold VI. und hatte getrachtet, seine zwei Töchter Namens Herrat und Judith in das Frauenkloster zu bringen, wozu er auch seine ganze Kraft aufgeboten zu haben scheint, da hier gar deutlich solches angezeigt ist mit den Worten, nimiis cius insistendo precibus. Gar viele Adelige der damaligen Zeit, da vielleicht ihre Vermögensumstände durch häufige Fehden und Kriege erschüttert sein mochten, suchten ihre Töchter in Klöstern zu versorgen, und gaben denselben lieber etwas Weniges, damit ihre Kinder zeitlebens eine Nebenunterstützung haben möchten. als dass sie selbe in der Welt an einen Edelmann oder Ritter oft nur mit grossen Unkosten verheirathen konnten. Dadurch wurde die Zahl der Nonnen in manchem Frauenkloster so gross, dass sie zur Ueberzahl wurde, und die Einkünfte des Klosters zur Versorgung derselben nicht hinreichten. Papst Innogenz III. befahl daher im Jahre 1208 dem Probste, die Zahl der Nonnen auf 32 zu beschränken, und dabei so lange zu verharren, bis die Einkünfte des Klosters gestatten würden, eine grössere Anzahl zu ernähren.

Von dem Geschlechte der Edlen von Gaden zu reden, sagt Koll in seiner Geschichte von Heiligenkreuz,

1136 ist ein anderer Ulrich von Gaden ein Zeuge. Dieser, oder wahrscheinlicher sein Sohn Ulrich, nennt sich des Herzogs Förster im dortigen Walde, und im Jahre 1170 erscheinen in Nr. 340 Ulrich von Gaden und sein Bruder Wichard von Arnstein als Zeugen im Saalbuche. Ulrich wurde des Herzogs Ministerial, und dessen sind die Töchter Herrat und Judith, welche den Schleier nahmen und er sammt seinem Sohne Wikard finden sich 1188 als Zeugen zu Heiligenkreuz. Adelheid von Gaden wurde im letztgenannten Stifte 1202 begraben. wobei ihre Söhne Wichard und Ulrich dahin einen Weingarten schenkten. Ulrich von Gaden, mit dem Beinamen Asinus, verkaufte 1254 an Heiligenkreuz seine Wirthschaft zu Grub und den Wald Mitterhard, und den Kauf bestätigten seine Brüder Ulrich, Hadmar und Conrad.

Nun geschieht Gadens nicht mehr Erwähnung, und das Geschlecht mag zu K. Ottokars Zeiten ausgestorben sein, worauf Gaden an die Rohrer kam, vermuthlich, da Ulrichs von Rohr Tochter Kunigund den letzten Gadner geheirathet, und beim Mangel von Kindern denselben aufgeerbet haben wird.

Volratifmur ist ein unbekannter Ort, ausser es bedeutete Wildungsmauer bei Petronell V. U. W. W.

546. Velze, d. i. Fels ober Feuersbrunn gegen den Kamp, ein Schloss und Dorf, wovon sich Albero und Albert die Söhne des Herrn Albero von Velze nannten. Ob jener Nicolaus von Vels, den Hanthaler II. 305 mit dem Jahre 1318 aufgezeichnet hat, noch zu dieser Familie gehört habe, soll unentschieden bleiben.

547. Seefeld, ein Schloss an der Pulka, gab schon in den Zeiten der Babenberger einem Geschlechte den Namen. Chadold und Bertha lebten zu Probst Wernhers Zeiten, und hatten die Söhne Chadold und Wikard, der bald in Nr. 568 als Truchsess erscheinet. Nach Hueber hat 1254 Heinrich gelebt, und 1349 starb Jo-

hann von Chunring zu Seefeld, und scheint das alte Geschlecht aufgeerbt zu haben.

Zöbing, ein Schloss am Kampflusse unweit Langenlois, war im zwölften Jahrhunderte der Sitz eines Adelsgeschlechtes, und Alber von Zöbing ist schon unter
Markgraf Ernst im Jahre 1074 bekannt. (Hueber.)
Heinrich ist Zeuge im Saalbuche Nr. 70 und 276, beiläufig um das Jahr 1130, und ist also von dem in
dieser Stelle mit seinem Sohne Alber vorkommenden
Heinrich verschieden. Die bei Hanthaler II. 370 aufgezeichneten Zebinger schliessen sich daher an diese vielleicht unmittelbar an.

548. Migarmannif und Zemigarmannif; ist vermuthlich das Dorf Germans im V. U. M. B darunter zu verstehen und durch die in das Latein eingewebten deutschen Vorworte so entstellt worden.

549. Chrumbinove, jetzt Krumau am Kamp, soll schon dem Feldherrn Azo vom Markgrafen Ernest für seine grossen Dienstleistungen geschenkt worden, und von diesem an seinen Sohn Anselm übergegangen sein. Da er kinderlos starb, ging Krumau nach manchen Zwischenfällen an Herzog Heinrich I. über, und späterhin war es mit unter den Besitzungen, die K. Ottokar der von ihm verstossenen Margaretha zum Fruchtgenuss angewiesen hatte.

Ob der hier vorkommende Herr Prunrich der Besitzer oder Lehensträger oder Burgvogt gewesen, leuchtet aus dem Gesagten nicht hervor.

550. Phufprvgnnen. Wahrscheinlich Feuersbrunn im V. U. M. B.

Poreizdorf. Parerstorf auch im V. U. M. B.

Frizilarn, auch Vreizlarn, das Pfarrdorf Freischling links der Poststrasse nach Horn unterhalb Gars

551. Chunradus de Mulbach. Die Herren von Mühlbach, einem Schlosse an der Grenze der beiden

Viertel des Manhartsberges, erscheinen einigemal im Saalbuche, doch mögen sie nicht zum höhern Adel gezählt worden sein. Der älteste von diesen scheint Merboto zu sein, der in Nr. 211 erscheint; die Brüder Calhoch und Rudger werden in Nr. 382 gelesen, Elso, Pilgrim, Calhoch und Ortolph in Nr. 396 als Brüder um das Jahr 1188. Um eben diese Zeit lebte der hier vorkommende Conrad mit seinen Söhnen Otto und Ulrich, und dieser scheint der Besitzer von Mühlbach und andern Gütern gewesen zu sein, da er mit einigen derselben für sich und das Seelenheil seiner verstorbenen Gattin Bertha eine Spende machen konnte. Ausser diesen ist dem Stiftsarchive nur noch ein Rudger von Mühlbach bekannt, der im Jahre 1221 lebte.

Choleifdorf, Kollerstorfoberhalb Neueigen U.M.B. Hannidorf, Haindorf am Kamp bei Gobelsburg. Meinhartifperge mag ein Hof oder Ort am

Manhartsberge gewesen sein.

5

Turai, Tures im V. O. M. B.

Chelindorf, Kallendorf bei Gunterstorf V. U. M. B. Elze, Schloss und Markt Elz oder Els an der Krems.

552. Mukerowe, d. i. Muckerau, ehedem eine Donauinsel, etwas oberhalb Klosterneuburg, auf der im zwölften Jahrhunderte schon eine beträchtliche Ortschaft gestanden hatte, auch zum grössten Theile ein Eigenthum des ersten Säcularprobstes des Stiftes war, und der wahrscheinlich selbe als Erbschaft überkommen hatte. Mit Bewilligung des Markgrafen schenkte dann dieser Probst Otto I. die Insel dem neuen Collegio, in so weit sie ihm gehörte, denn es gab auch dort noch andere Herren über Unterthanen und Rechte, wie sich hin und wieder im Saalbuche zeiget und erweiset.

Zu Probst Wernhers Zeiten schenkte ein gewisser Marquard mitseinem Sohne Hartnid einige Personen daselbst zum Gelddienste; auch Otto von Schleinbach und Haward von Muckerau machten ähnliche Schenkungen.

Zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts, als durch die ganz ausserordentliche Ergiessung der Donau der noch übrige Theil des Marktes Neuburg gänzlich zu Grunde ging, auch die schon früher von dort am linken Donau-Ufer angesiedelten Bewohner nach dem heutigen Korneuburg sich überbauten, gesellten sich die Muckerauer theils zu diesen, theils errichteten sie sich oberhalb am rechten Ufer ihre Wohnstätten, und so ward die Insel gänzlich von den Bewohnern entblösst. Auch im darauf folgenden Säculo muss eine Ueberschwemmung beide Theile wieder zum Abzuge gezwungen haben, so dass diese Leute sich theils in die Stadt Korneuburg selbst, und die am rechten Ufer entweder in die nahen Dörfer oder nach Klosterneuburg begaben. Nun lebt der Name Muckerau nur noch in dem Muckerauerberge bei Kritzendorf, und in dem Muckerauerfelde oberhalb Korneuburg fort. Auf letzterem stand noch lange Zeit eine Johannescapelle, genannt im Muckerauerfelde. Das Rationarium Austriae bei Rauch bezeuget nach der dort angegebenen Erträgniss-Summe, dass der Ort damals keineswegs unbedeutend war.

553. Ob eine adelige Familie auf dem Kahlenberge oder in dem am Fusse liegenden Dorfe gesessen, ist kaum zu errathen, und es mögen sich ritterliche Burgvögte dieses damals landesfürstlichen Schlosses auf dem Berge, den Namen selbst davon beigelegt haben. So sind die im Saalbuche vorkommenden Kahlenberger glaublich anzunehmen. Der Ersterscheinende mit diesem Namen ist Rudolph der ältere; auch dürfte etwa der vorkommende Sarlo zur Familie gehören, und hier zeigen sich mit Rudolph dem jüngern seine zweite Frau Hadimuth mit der Tochter Gertraud, dann der Sohn Rudolph, den ihm seine erste Frau geboren. So mag es sich auch mit den spätern Chalenbergern, von denen Hanthaler I. 265 redet, verhalten.

Ante monasterium. Diese Worte führen hier auf den verschiedenen Gebrauch, der bei den Vergabungen an Gotteshäuser und Klöster obwaltete und so ziemlich allgemein gewesen ist.

Bei der hier angedeuteten Form kam der Probst, Abt oder dazu bestimmte Delegat mit dem Wohlthäter ausserhalb der Kirche und dessen Kloster zusammen, und Ersterer brachte Reliquien des Gotteshauses mit sich, die dann an einem ehrbaren Orte aufgestellt wurden. Beide gaben sich dann über diesen Reliquien der Heiligen die Hände, und in dieser Stellung sprach der Geber das Opfer aus, während der andere durch Haltung und Druck seiner Hand die Annahme bezeugte. Die dazu berufenen und erschienenen Zeugen stellten sich, wie möglich, im Kreise herum. Dieses hiess dann, der Act sei manu potestativa geschehen, und der Wohlthäter tradidit manu potenti vel potestativa.

Geschah die Feierlichkeit im Kloster nach strengster Form, so wurde eine schriftliche Urkunde früher verfasst, und selbe auf den dazu gewählten Altar, wo ohnehin die Reliquien der Heiligen eingeschlossen liegen, gelegt, und mit grosser Ehrfurcht meist knieend, in Gegenwart der Zeugen, sprach dann der Gutthäter die Opferformel aus.

War die Tradition nicht schriftlich abgefasst, so hatte das Zusammengeben der Hände über dem Altare statt, und folgte dann das Uebrige, wie schon gesagt. Darauf wurde die Handlung entweder vorläufig auf ein Blatt geschrieben oder gleich in das Saalbuch eingezeichnet, und die Namen der dabei gegenwärtig gewesenen Zeugen gleich an die Tradition angefügt.

556. Roetilnstein. Gegen Ende des zwölften Jahrhunderts schrieb sich von diesem nun verödeten, bei Haimburg gelegenen Schlosse Irmfried, dessen Sohn Liutwin der Chorherr des Stiftes geworden, ohne dass unsere Urkunden einen nähern Aufschluss über seine Fa-

milie eröffneten. Irmfried's Bruder, auch Liutwin genannt, schrieb sich von Sonnberg, der jenes Geschlecht fortgepflanzt haben mag, von dem Hanthaler II. 274 handelt, und scheint dieses Röthelstein von der Familie Rottenstein, die bei Hanthaler II. 228 weitläufig behandelt wird, ganz verschieden zu sein.

557. Sconowe ist das Schloss Schönau, eine Stunde von Baden entfernt; dort lebte zu Ende des zwölften Jahrhunderts Hartung sammt seinen Söhnen Conrad und Heinrich. Die spätern Schönauer könnten

eines andern Stammes sein.

560. Heinrich der ältere von Mödling wird hier wie Nr. 557 und 564 bloss Herr genannt, und doch bestimmt angegeben, dass er des Herzogs Leopold Bruder sei. Zugleich wird hier deutlich gesagt, dass Richza Heinrichs verstorbene Gemahlin hier zu Klosterneuburg begraben worden. Möglich wäre, dass sie später nach Heiligenkreuz übersetzet worden.

Unter den Zeugen kommt vor: Rudolf Scroffa de Chirlingen. Vermuthlich ein Beiname, den sich dieser Kirlinger entweder durch die Erfindung einer neuen Art Mauerbrecher erworben, oder durch glücklichen Erfolg in Anwendung einer solchen Maschine bei einer

Relagerung verdient hat.

564. Ad litteras posuimus. Da Conrad, der Sohn des Herrn Ulrich von Ulrichskirchen, im Stifte zum Unterrichte aufgenommen wurde, so ist klar, dass der canonicus pædagogus nicht bloss zum Unterrichte für Geistliche bestimmt war, sondern dass er auch Schulen

für die Weltlichen zu besorgen hatte.

565. Mistelbach mag als Familie sein Stammhaus in Oberösterreich, wo ein Ort dieses Namens im Mühlviertel, der andere im Traunkreise liegt, haben. Soll es wirklich so sein, so muss ein Zweig dieses Geschlechtes schon frühzeitig in das Land unter der Enns verpflanzet worden sein, da der hier erscheinende Heinrich im Jahre

1158 ein Ministerial des Herzogs genannt wird. Heinrichs Vater Erlwin, die Mutter Gerbirg und Heinrich der Sohn kommen Nr. 599 und mehrmalen im Saalbuche vor, wie auch ein Ramut im Jahre 1178. Jener Heinrich, der 1215 als Zeuge sich findet, mag wohl eine von dem genannten Heinrich verschiedene Person gewesen sein, und Marichart, der bei Hueber 1323, und in stiftlichen Urkunden 1297 als Zeuge gelesen wird, wenn nicht hier zwei Personen, Vater und Sohn, anzunehmen sind, der bei Hueber genannte das Geschlecht beschlossen haben.

Vtental, d. i. Ebenthal, nordwärts Schönkirchen V. U. M. B.

Sconowe iuxta Hadmarstein, d.i. das vorher schon genannte Schönau, jetzt durch die Nähe von Hörnstein genau bezeichnet.

568. Rachez, gewöhnlich wohl für Rötzgenommen, dürfte doch eben nicht gar so sicher sein, da bald Rötz, bald auch Rezze geschrieben ist, Nr. 378 und 517, und also wohl gut das nicht gar zu fern liegende Raps bedeuten könnte, auch nicht geradezu widersprochen werden dürfte, wenn man sagen wollte, Raps sei damals im Besitze des Grafen Gebhard von Rebegau gewesen.

Dieser Graf Gebhard hatte auf seinem Sterbbette dem Grafen Conrad von Raps oder Rötz den Auftrag gegeben, dem Stifte ein Lehen zu Laa in seinem Namen zu opfern, was er ihm auch wird zugesagt haben. Doch gar viele Jahre verflossen vom Tode Gehhard's bis auf die Zeiten des Herzogs Leopold VI., bis er sich erst jetzt bequemte, seines Freundes guten Willen in Vollzug zu setzen. Möglich, dass Graf Conrad Raps und Rötz zugleich besessen hatte. Seine Tochter Sophia heiratete den Burggrafen von Nürnberg, und soll ihm als Mitgift Rötz zugebracht haben, der auch das Gut so lange besass, bis Herzog Leopold VII. das Gut Rötz von ihm kauste oder einlöste. (Vielleicht Gebhards Enkel.)

Lenginbach. Das Schloss Altlengbach, waldwärts von Sighartskirchen gelegen, ist seit dem zwölften Jahrhundert der Sitz eines vornehmen Adelsgeschlechtes gewesen, da schon Glieder desselben, Otto, Hartwich und Heidenrich den Stiftbrief für Klosterneuburg mitbezeugten. Nachhin sind im Saalbuche ein Heinrich und ein Berthold, und dann die Brüder Hartwich und Otto zu lesen. Hanthaler fangt die Stammreihe II. 62 mit Otto puer im Jahre 1209 an, der höchstens ein Sohn einer der beiden erstgenannten Brüder, wo nicht Enkel gewesen sein mag. Die bei Hueber vorkommenden sind noch spätere Personen.

570. Ueber das vornehme Geschlecht von Bertholdsdorf handelt in I. 343 Wissgrill sehr weitläufig, und

führt auch diese Stelle des Saalbuches an.

Weini ist dem Anscheine nach von Wien, aber nach der Zeugengesellschaft könnte Bernold auch von Weinern im V. O. M. B. gewesen sein.

571. Frau Elisabeth von Rezze, d. i. Rötz, zum drittenmale, dass nicht Rachez für Rötz geschrieben wird.

572. Peugerich, das Dorf Peugen bei St. Leonhard im V. O. M. B., und wovon die Grafen den Namen von Puigen und im Boigreich führten.

574. Wo Schahisperge zu suchen, ob es die verfallene Bergveste hinter Edlitz, oder die Rotte Schasberg bei Rana im V. O. M. B., oder ein anderer nun ganz unbekannter Ort gewesen, lässt sich aus dem wenigen hier Gesagten nicht bestimmt angeben. Die Wohnorte der Zeugen und die Lage des Opfers selbst scheinen auf die Gegend des Manhartsberges hinzudeuten.

Hecimansdorf ist Etzmanstorf auf dem Mann-

hartsberge.

Chrevlis, eine verödete Ortschaft bei Steinabrun im V. U. M. B.

576. He cilfperge; dieses längst verschwundene Dörfchen lag auf der Anhöhe vor dem Schlosse Kreuzenstein ober Korneuburg.

Vtechdorf, auch ein Dorf am Abhange des Schlosses Kreuzenstein, und etwa das heutige Trestorf.

578. Ein Mann, der mit den Stiftsgeistlichen in näherem Verbande stand, besonders wenn er sich an dem geistlichen Verdienste derselben zu betheiligen wünschte, wird familiarie genannt.

579. De Familia bezeichnete einen Hausgenossen, oder wohl auch einen solchen, der zum Besten des Klosters auf einem demselben gehörigen Wirthschaftshofe oder Gute die Grundstücke oder Geschäfte besorgte.

580. De Marha entweder von der March oder aus Mähren.

Auf dem Blatte 41 ist recht durcheinander geschrieben, denn bei Nr. 579 ist Probst Gottschalk, hier Probst Wernher, im folgenden Probst Marquard I., und in Nr. 482 wieder der Probst Wernher an die Seite zur Zeitbestimmung beigesetzt.

584. Juta de Blabnich, der nämliche Ort und die nämliche Familie, die unter dem Namen Blebenich in Nr. 543 vorgekommen. Beinahe wäre der damalige Ortsname in Platt zu suchen, wo sich noch Spuren eines verfallenen Edelsitzes zeigen, und von dessen ehemaligen Bewohnern nirgends eine Erwähnung sich findet. Dort Nr. 543 erscheinen von dieser Familie Otto, ein herzoglicher Ministerial mit der Frau Judith. Ottos Bruder Heinrich und Ottos Kinder Heinrich, Ortolph und Elisabeth. Hier ist Frau Judith, Witwe mit den Söhnen Otto (der vorher nicht genannt wurde) und Ortolph. Elisabeth wurde Nonne zu Klosterneuburg. Wer aber die Zeugen Ludwig und Isingrim von Blebenich in Nr. 550 gewesen, und ob sie zu dieser Familie gehören, lässt sich nicht bestimmen. Aus den ansehnlichen Zeugen, die im Saalbuche aufgeführt werden, lässt sich

vermuthen, dass sie zu den angesehenen Familien zu rechnen sind.

Grub war unweit des Marchflusses gelegen.

Witigaistors, vermuthlich Witzelstors im V. U. M. B.

Stovmarstorf, das heutige Stammerstorf.

Vonemaigen, d. i. von Meigen.

Hucendorf, Hatzendorf gegen den Kampfluss.

586. Dazm Garmanf, wie vorher bei Meigen wieder das deutsche Vorwort beigesetzt.

587. Chunhofteten ist Königstetten im Tullnerfelde, und wird im Jahre 823 in einer Urkunde K. Lud-

wig des Frommen Kunihofteten genannt.

595. Dietmarus de Hardeke scheint nicht zur Familie der Hardegge zu gehören, von der Wissgrill IV. 94 weitläufig handelt, sondern nur deren Rittersmann gewesen zu sein.

596. If enberch, Eisenberg bei Gföll am Kamp. Celdramendorf, Zellerndorf unterhalb Schrattenthal.

Huninfdorf, Haindorf oder ganz unbekannt.

Cidoldifperge, Idolsberg im V. O. M. B.

Stamheim, unbewusst.

Tige, unbekannt.

597. Grawarn war einst bei Stoizendorf gelegen, und ein blosser Weiler oder auch nur einschichtiges Bauerngut.

599. Wldinftorf, wahrscheinlich Wullerstorf im V. U. M. B.

In curia Niwnburch. Diese Curie ist der sogenannte Fürstenhof, ursprünglich von dem heil. Leopold als sein Absteigequartier erbaut, wurde nachhin auch von den Habsburgern öfter bewohnt und vergrössert. Schon der Babenberger Leopold VII. baute darneben nach orientalischem Geschmacke aus Marmor eine grosse Capelle zu Ehren des Vorläufers Christi, die in dem letzten Jahre des vorigen Jahrhunderts abgetragen, und zur Erbauung der Capelle in der Ritterburg zu Laxenburg verwendet wurde.

In diesem Fürstenhofe pflegten die Herzoge die

öffentlichen Thaidungen zu halten.

- 602. Wo in Oesterreich einst die Familie Steinberg ihren Wohnsitz gehabt, lässt sich bei der kargen Angabe im Saalbuche kaum einigermassen vermuthen. Aus den Wohnsitzen der Zeugen, die diess-und jenseits der Donau zu Hause waren, und aus dem Schweigen über den Ort oder das Schloss Steinberg bei Hueber, Hanthaler und Weiskern lässt sich nichts folgern, nur Cäsar scheint für Obersteiermark zu deuten. Sollte vielleicht Steiersberg zu lesen sein?
- 604. Chrotindorf lag gar nahe an Strebers-dorf, und ist von Krottendorf im Tullnerfelde wohl zu unterscheiden.
- 605. Villa Rawna, vermuthlich Raffing hinter Eggenburg.
- 606. Povmgarten ist Baumgarten oberhalb Freyndorf, im Tullnerfelde.
- In Sazunge, d. i. bei den neu ausgesetzten Weingärten.
- 607. de Alse, d. i. am Alserbache, vielleicht in dem heutigen Herrnals oder Hernals, etwa von Alters Herinals.
  - 610. Wilhalmiftorf, Wilhelmstorf bei Poisdorf.
  - Sinmannin, Simmering.
  - 611. Reidenprun, Radelbrun.
- Cigeistorf, Zierstorf an der Poststrasse nach Meissau.
- 613. De Fornice, etwa das einst an der Perschling gelegene Ort Forchegg.
- 619. Wiskentale, vielleicht Wiesenthal, das jetzt gänzlich unbekannt ist.
  - 620. Regnhartsdorf ist jetzt nicht bekannt.

- 621. Purstendorf; wo dieses einst sicher im Oesterreich bestandene Pürstendorf zu suchen sei, ist nicht zu bestimmen, doch scheint es, es habe im V. U. M. B. gelegen. Es kömmt einige Male im Saalbuche vor, und zwar schon um 1130, doch jedesmal so ohne alle Kennzeichen für seine Lage, dass man selbe nicht als bestimmt anzugeben im Stande ist, vermuthlich unsern Grossrussbach.
- 626. Domulelischers. Von den gegenwärtig bekannten Ortschaften passet im Lande unter der Enns kein anderes Dorf zu diesem Namen als Thomassel.

Michelenlizze ist für Kleinleiss zu halten, ob es das Ober-oder das untere Leiss bedeutet, ist hier nicht zu entscheiden.

629. Da die Markgräfin Agnes hier erscheint, und der Charakter der Schrift auf dem Blatte 43 diesem Zeitalter entsprechend ist, so gehört dasselbe sicher an einen früheren Platz, besonders, da in einer Stelle des Probstes Marquard Meldung geschieht, der zehn Jahre nach Agnes verstorben ist.

633. Maleistorf muss hier als Malmerstorf zu

verstehen sein.

635. Herzog Leopold der Freigebige, Markgraf von Oesterreich, aber zugleich Baierns Herzog, machte die hier angeführte Schenkung durch die Hand des Grafen Leopold von Playn, der auch zugleich Zeuge mit dem Grafen Theodorich von Wasserburg und dem gerade in Oesterreich anwesenden Grafen Herrmann II. von Baden ist.

Baldmar de Balfence. Diese Namen finden sich in Oesterreich nicht, doch wäre möglich, dass auch, wie häufig anderwärts geschehen, B für W gebraucht wurde, und so etwa auf Wallsee bezogen werden könnte, obwohl bei Hanthaler II. 319 in seiner Abhandlung über die Wallseer keine Deutung dafür gegeben wird. Möglich, dass Baldmar nur ein auf dem Kreuzzuge durchreisender Fremder, hier die Zeugenstelle einnahm.

636. Stoice, wahrscheinlich das damals ob des Dorfes Stoizendorf gelegene Schloss.

637. Leuraren, das Dorf Langenlebarn unterhalb Tulln.

- 639. Diese Stelle, die von der Markgräfin Agnes handelt, ist nur wieder nach der Hand hier eingetragen worden, und gehörte an einen viel frühern Platz.
- 640. Herzog Heinrich Jasomirgott wird hier mit ganz ausgezeichneten Ehrentiteln aufgeführt, und es scheint, dass, da damals noch seine Mutter am Leben war und die Tradition für ihn verrichtete, der Schreiber nicht nur beide dadurch ehren, sondern dem Markgrafen etwa gar noch schmeicheln wollte.

Levtenpach, in der Pfarre Hürm V. O. W. W.,

ist ein Dorf mit den Namen Leutsbach.

642. De dit ist durch einen Schreibfehler zweimal geschrieben, und folglich einmal auszulassen.

643. Jägern feld ist als Ortschaft unbekannt.

645. Urlücus de Yrmiuelde, d. i. von Ulmerfeld an der Yps, im V. O. W. W.

647. Örolfstal. Wolfsthal unter Heimburg an

der ungarischen Grenze.

650. Eroldesdorf, Hörerstorf ausser Mistelbach V. U. M. B.

651. Gebeninesdorf, das einstige Gebendorf

bei Tattendorf am kalten Gange.

Perwolfesdorf, vielleicht eines der Bernsdorf bei Pottenstein, und wahrscheinlicher, als Bärwolfs im V. O. M. B.

652. Berhardestorf h. z. T. Bernerstorf an der Pulka im V. U. M. B.

653. Hertilinesdorf, vielleicht Hüttendorf bei Asparn an der Zaya. Meginhardisdorf, Meinhartsdorf an der Wien einst gelegen. Dirdulner, etwa aufzulösen: Berthold der von Tulln geboren oder dort sesshaft ist.

Dochesdal, vermuthlich verschrieben für Stockstal. 654. Garmannesdorf, das heutige Garmans an der Zaya.

656. Lizze ist hier Niederleiss und zwar durch den Zusatz bei dem Zeugen Friedrich, dass er von dem nämlichen, aber obern Orte sei.

658. Joculator de Scala. Etwa des Grafen von

Schala Hofnarr oder Spassmacher.

665. Volchistorf. Das Geschlecht der Herren von Wolkerstorf blühte schon im 12. Jahrhunderte in Oesterreich sowohl ob als unter der Enns. Ob der Enns hatten sie ein Schloss Volkenstorf, das heutige Tyllisburg bei St. Florian; und auch bei Ried, westwärts von Kremsmünster, findet sich ein Wolkerstorf. Im Lande unter der Enns in dem Markte Wolkerstorf, wo ihr Hauptsitz gewesen sein mag, hatten sie ein Schloss, und möglich, dass auch der Ort erst von dieser Familie den Namen angenommen. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts erscheint im Saalbuche in Nr. 301 Albew von Wolfcherstorf. und zu Ende desselben Zeitraumes ein Otto, der aber unter Probst Dietrich, also spätestens im J. 1216, aus dem Leben schied, und so seine Frau Adelheid zur Witwe machte. Ob Ulrich, der in Nr. 780 sich findet, ein Sohn Ottos gewesen sei, lässt sich vermuthen, doch schriftliche Belege darüber ermangeln.

Von diesem Ulrich wird gesagt, er sei ein vornehmer Herr und des Herzogs Ministerial, und bei Hueber wird er im J. 1227 als Zeuge gelesen. S. 16, Nr. 8. Dieser Herr Ulrich hatte eine Frau Namens Bertha und mit ihr die Söhne Ulrich und Wernhard und die Tochter Gertraud gezeuget, wie in Nr. 780 sich erweiset. Ein anderer Otto von Wolfkerstorf erhielt im J. 1298 von dem Burggrafen Johann zu Nürnberg dasselbe zu Lehen. Weiter wird von diesem Geschlechte in stiftlichen Urkun-

den keine Meldung mehr gemacht. Auch Hanthaler gibt wenig Aufschluss.

666. De Stauce plebanus, Pfarrer von Staaz oder Statz auch Staabs.

Engenpevrch, jetzt das Dorf Engelberg ober St. Pölten.

Arenstain. Ob der hier erscheinende Zeuge Albert von Arnstein zur Familie gehörte, ist nicht sicher zu stellen, wie schon in Nr. 340 darüber gezweifelt wurde.

668. Tah enstein. Das verfallene Schloss Dachenstein bei Brunn am Steinfelde hinter Neustadt, wo nach Weiskerns Angabe eine Ritterfamilie gehauset haben soll, von der aber in denstiftlichen Urkunden ausser der Benennung an dieser Stelle keine Erwähnung mehr geschieht.

Gelandes dorf. Von diesem unbekannten Orte geschah auch in Nr. 353 Meldung, und wird gesagt, dass es dem Stifte besser gelegen haben mag, als Hohenburg, das dafür an den Pernecker überlassen wurde. Möglich dass darunter Landersdorf bei Krems zu verstehen ist.

672. Hier geschieht des obern Weidling Erwähnung, und daher ersieht man, dass zu Probst Dietrichs Zeiten das Dorf in das obere und untere getheilet war.

Superekke und Ehuhehegraben sind Weingärten, die noch in dem jetzigen Namen Obereck und Eichgraben an die alte Benennung erinnern.

680. Polan. Heisst gegenwärtig Reinprechtspölla auf der Höhe des Manhartsberges. Dort war Frau Irmgard mit ihrem Manne Albert von Pazenthal gesessen, von der aber nichts Näheres bekannt ist; auch ist vielleicht der unter den Zeugen vorkommende Conrad von Pazenthal nicht ihr Sohn, sondern ein Anverwandter ihres verstorbenen Gemahles, oder etwa auch nur ein zu Pazenthal ansässiger Mann gewesen.

Chrause und Druchuelde sind uns nun unbekannte Orte oder Höfe, vielleicht Gross und Traunfeld. 681. Dux Hainricus de Melich. Eine abweichende Schreibart für Mödling, wo Heinrich in der Burg wohnte. Unter den Zeugen erscheinen dieses Herzogs Marschall, Mundschenk, Kammerherr (so möchte wohl das Wort prosecutor hier passend verstanden werden) und ein Caplan, die da beweisen, dass dieser Herr einen kleinen Hofstaat führte.

Puchslich, ein unbekannter Ort.

686. Porsinprunne, Paschenbrunn seitwärts Göllerstorf im V. U. M. B. gelegen.

687. Alberstorf, entweder Albersdorf oder Olberstorf auch Alrichstorf, oder etwa Adelrichesdorf gegen die March gelegen. Orte, die alle damals im V. U. M. B. bestanden.

688. Livbendorf, d. i. Leobendorf unter dem Schlosse Kreuzenstein gegen Korneuburg gelegen.

691. Twmprunne, ein unbekannter Ort oder Hof, dessen Name dieses einzige Mal im Saalbuche vorkömmt.

694. Alrichstorf batte unweit Angern gegen die March gelegen.

701. Die Worte: ad censum V nummorum vielleicht mit Bezug auf die vorhergehende Stelle zu lesen: ad censum quinque iterum nummorum.

Unter den Zeugen sind die Pfarrer von Lassee und Zisterstorf eingezeichnet.

- 702. Der Kämmerer Gottfried als frater noster und seine Gattin als soror nostra sind Personen, welche mit dem Stifte in dem geistlichen Verbande des Gebetes und der Verdienste der andern guten Werke standen, aber doch im Ehestande verblieben.
- 706. Culelosperge. Wo dieser Ort gelegen habe, lässt sich hier nicht ermitteln, und nur eine Aehnlichkeit in der Benennung möchte der Kollmünzberg bei Ips darbieten, oder etwa Idolsberg im V. O. M. B.;

und eben so wenig darüber bestimmen, wo Radgoe Radechvei als Bauerngut gestanden habe.

708. Iwanstal. Eibesthal über der Zaya gegen Poystorf. Dort hauste eine adelige, wahrscheinlich Ritterfamilie, die längst ausgestorben, und ihre Besitzung wird dann an die Mistelbacher gekommen sein. Einige Glieder derselben erscheinen im Saalbuche, ohne ihre wechselseitige Beziehung aufeinander näher daraus bestimmen zu können. Berthold, vermuthlich der älteste unter ihnen, wird in Nr. 345 als Zeuge gefunden, und im Schottenarchive wird er auch in dieser Eigenschaft im J. 1161 und 1181 gelesen. Engelschalk erscheint in Nr. 191 und Arbo in Nr. 340 um das J. 1170, dann Richiza in Nr. 497, welche Besitzungen zu Zwölfaxing dem Stifte vermachte. Frau Gertrud, von der hier die Rede ist, gab dem Gotteshause eine Besitzung zu Hauskirchen.

Wann die Familie ausgestorben, ist nicht zu finden.

710. Hetzmannstorf, ein Dorf hinter Karnabrunn bei dem Russbache gelegen, hatte im zwölften Jahrhunderte ein Adelsgeschlecht, das diesen Namen führte, zu Bewohnern, von dem nur einige Personen im Saalbuche erscheinen. Der erstbekannte derselben hiess Wicpoto, der in Nr. 476 zur Zeit des Probstes Hartmann, also um das J. 1140 gelebt hatte. Friedrich und Wolker Nr. 389 erscheinen als Zeugen unter Probst Gottschalk 1186 — 1192, und letzterer auch in der gegenwärtigen Stelle als ein Wohlthäter um 1200 und in Nr. 741 ein Wolfker, vielleicht die nämliche Person mit Wolker, der seinen Sohn Heinrich im Stifte beerdigen liess.

Aichenstuden, besser Aichenstauden, ein Dorf, das zu dieser Zeit an dem Russbache gelegen hatte, und zur Pfarre Auersthal gehörte, ist im fünfzehnten Jahrhunderte durch Krieg oder Austreten des Russbaches zu Grunde gegangen, und wird daher im J. 1512 im Grundbuche desselben nur mehr namentliche Erwähnung gemacht.

Im österreichischen Lehenbuche erscheint 1434 ein Bernhard der Aichenstauder, der etwa zu einem dort

wohnenden Ritterhause gehörte.

711. Frau Irmgard von Polan, deren Tochter sich nach dem Tode ihres Vaters Albert von Pazenthal als Nonne im Frauenkloster einkleiden liess, hatte späterhin ihrer Tochter als einer Mitschwester im Frauenkloster für deren Aufnahme die hier bezeichnete Spende gemacht, die sie lebenslänglich geniessen sollte.

Gerhartesdorf ist das heutige Gererstorf, öst-

lich von Stammerstorf V. U. M. B.

Tannenberch; so wurde der gegenwärtige Annaberg hinter Lilienfeld, auf der Strasse nach Mariazell in Steiermark, bis zur Erbauung der dortigen Kirche benannt.

712. Drucuelde, wahrscheinlich Traunfeld links der Brünner Poststrasse von Wolfpassing im V. U. M. B.

714. Wisinto forstare heisst sicherlich Wisinto der Förster.

Tebstorf wird vermuthlich Trestorf heissen sollen.

715. Der hier vorkommende Herzog Leopold ist Leopold VII. der Glorreiche.

Für die Zeugen ist der Raum leer gelassen.

717. Hacking, ein Dorf mit einem Schlosse ober St. Veit an der Wien.

Wissgrill führt ein dort lebendes Adelsgeschlecht IV. 29 auf, aber dieser hier vorkommende Otto muss dort

erst eingeschaltet werden, und zwar um 1200.

Im Saalbuche erscheinen noch mehrere Glieder dieser Familie, deren genealogischer Zusammenhang aber sich nicht bestimmen lässt. Der älteste derselben dürfte Gerunch sein, der mit seinem Enkel Ulrich in Nr. 406 erscheinet. Ob Anshalm ein Bruder Gerungs gewesen, ist nicht zu bestimmen, eben so wenig ob Engeldich, Marquard, Otto und Wernhard Brüder oder Vettern waren, von denen Engeldich eine Frau Namens Mathild

hatte, und die sämmtlich in der letzten Hälfte des zwölften Jahrhunderts noch am Leben waren.

720. Walrsperch war einst ein Weiler bei Eutenthal hinter Mariataferl, der längst zu Grunde gegangen.

724. Griph stein wahrscheinlich Greifenstein.

727. Frau Bertha wohnte zu Krems, wo auch die benannten Häuser waren, die sie dem Stifte schenkte, und die auch lange im Besitze desselben blieben.

729. Sigretingen, ein unbekanntes Dorf oder Schlösschen.

Rudenich, vermuthlich Reidling im Tulnerfelde oder Reutling an der Ips. Wo dieser adelige Mann Eberhard, dessen Sohn Truchsess gewesen, seinen Sitz gehabt, wird sich kaum ermitteln lassen.

733. Vöselau, eine Stunde Weges von Baden entfernt, Schloss und Dorf, einer der alten Orte im Lande, hatte schon längst ein adeliges Geschlecht zu seinem Herrn und Bewohner, von welcher Familie ausser dem hier vorkommenden Herrn Heinrich, zwei Brüder Ulrich und Wernhard, seine Vorgänger im Saalbuche Nr. 558 gelesen werden. Ausserdem scheinen sie wenig bekannt geworden zu sein.

Unter den Zeugen findet sich Wigand von Klam oder Clam, der Bergveste bei Schottwien vermuthlicher Besitzer. Ueber das Geschlecht der vielverzweigten Familie ist Cäsar I. 815 nachzusehen, wo auch dieser Wigand aufgezählt wird. Wissgrill II. 91 sagt, dass Wigand von Clamme 1172 und 1186 vorkomme, also er auch die nämliche Person mit dem gegenwärtigen seyn kann, wenn er noch nach dieser Zeit ein Decennium im Leben vollbracht hat.

735. Mergerstorf, auch Merkarstorf, ein Dorf hinter Karnabrunn, einst der Sitz eines adeligen Geschlechtes, von dem mehrmalen im Saalbuche die Sprache ist. Der ältere der hier erscheinenden Mergerstorfer mag Conrad sein, dem die in Nr. 398 dann in Nr. 522 genannten Haerbo und sein Bruder Ortolph, und denen wieder Bruder Engeldik und Gotpold folgen, und dann zuletzt Frau Gisela, die um das Jahr 1195 lebte, und sicher von jener Gisela verschieden ist, die nach Nr. 429 an Wernhard von Mergerstorf verehelichet war.

737. Tulnbow, wahrscheinlich Tulbing ober Königstetten im Tullnerfelde. Von dem Geschlechte der Tulbinger wird in Nr. 309 das Wissentliche schon angegeben. Ob der hier vorkommende Heinrich zu den Tulbingern gehöre, ist nicht mit Gewissheit zu sagen, da Hanthaler II. 297 Männer von Tumbenowe, und dort namentlich beim J. 1209 einen Heinrich aufführet, der derselbe sein könnte, wenn hier im Saalbuche statt Tumbenow der Name Tulnbow gesetzt wäre.

738. Valkenberch; das Schloss Falkenberg hatte in der Nähe von Zwettel gelegen, und wurde schon von Albrecht I. dem Sohne Kaiser Rudolphs von Habsburg als ein Raubnest im J. 1300 erobert und zerstöret. Recht ausführlich gibt Wissgrill III. 4 von diesem Geschlechte Nachricht, und der hier vorkommende Ulrich ist auch ihm bekannt.

Hertenstein, auch ein Bergschloss, liegtauf einem Felsen bei dem Zusammenflusse der grossen und kleinen Krems. Von dieser Familie sind im Saalbuche zu lesen die Brüder Heinrich und Ortolph als Zeugen in Nr. 442, und hier vermuthlich der nämliche Heinrich mit dem Sohne Cholo, der sich aber von Truchsen nennet, vielleicht von dem Schlosse Tross bei dem Kampflusse. Bei Hanthaler II. 296 kömmt ein Cholo von Truchsen vor, der wohl die nämliche Person mit dem im Saalbuche sein kann. Wo Ortolph von Roneberch seinen Sitz gehabt, ist nicht bekannt, wohl aber dass ein Ortolph von Ronberg bei Hueber S. 26 erscheint, der der Sohn des unsrigen gewesen sein mochte.

Vukla, das Dorf Fugla liegt über dem Kampflusse bei Altenburg, und soll vor Zeiten ein eigenes Gut gewesen sein. Dort lebten im J. 1198 Otto und Alber von Vucla, und Ulrich von Fukla war nach Bernhard Pez im J. 1264 Zeuge in einem Documente des Stiftes Altenburg.

740. Slinpach, jetzt Schleinbach hinter Ulrichskirchen gelegen, einst ein Adelsitz einer längst ausgestorbenen Familie, von der im Saalbuche gefunden werden: Sigbold und Erlind mit der Tochter Alheid, die in der Mitte des zwölften Jahrhunderts lebten Nr. 275, und Albert, der unter Propst Gottschalk in Nr. 376 erscheinet, und zuletzt Otto mit seiner Frau Kunigund in Nr. 740 und 764. Fernere Kenntniss über diese Familie ermangelt noch.

741. Unter den Zeugen erscheint am ersten Platze Ulrich Esel, der zu den Geschlechtern der Ottensteiner, Rastenberger und Hohenstein nach Angabe Hanthalers II. 212 gehöret, und 1209 noch am Leben war. Sonderbarer Beiname wie der der Hunde für Chunringer, Mistelbacher, Hintberger. Diesen Beinamen führt auch der Zeuge Ulrich in Nr. 401, und könnte dieselbe Person bezeichnen. Noch später kömmt mit demselben Zunamen in Urkunden manche Person vor, und noch um 1306 unter Probst Hadmar, vermuthlich einem Sohne des bei Hanthaler im Stammbaume angegebenen Hadmar II., der das Stift 1301 verlassen musste, nennen sich seine Brüder auf eben diese Weise die Esel.

Engilhart de Engil. Der nun leere Raum dürfte mit Schaluelde d.i. Kleinengerstorf ausgefüllet werden.

Ma. Her., vermuthlich Magister Herrandus oder Hermannus.

744. Waldesperch, vermuthlich das schon vorgekommene Walspersch, wie es Nr. 720 heisst und jetzt verödet ist.

745. Stalek, ein Schlösschen oder Hof in dem verödeten Stalling unter Eupoltau oder Stolleck, einst ein Bergschloss am Kamp im V.O. M. B. Die Mutter wurde im Stifte begraben, die Tochter ward Nonne im Frauenkloster daselbst.

747. Rietenberch, also Rittenberg. War eine uralte Kirche bei Horn, die schon im J. 1076 genannt wird. Jetzt liegt sie einsam als Friedhofkirche, aber ehevor waren einige Häuser in ihrer Nähe, die den Namen Rüdenberg geführt haben sollen. Der hier vorkommende Herr Conrad scheint dort gewohnet, oder den Besitz des Dörfchens gehabt zu haben, und benannte sich also blos darnach. Seine Frau Chunigund, die im Stifte begraben wurde, hinterliess ihm zwei Söhne, von welchen aber in der Folge keine Meldung mehr geschieht, ausser Conrad ist der nämliche, den Hanthaler II. 224 unter der Rubrik Rittenburch bei dem J. 1209 anführet, wenn es nicht der Vater ist. Später unter Propst Conrad I. machte Frau Judith eine Spende, und scheint, aus dem Texte selbst, damals Witwe gewesen zu sein. Nr. 783.

748. Hel steten dürfte für Michelstetten zu lesen sein. Dieses und die noch folgenden Blätter sind durch die eingesogene Feuchtigkeit, am Rande des Buches, dermassen beschädigt, dass manche Worte gar nicht mehr entziffert werden können, und wurde, wo sie durch Vermuthung oder Hinweisung auf die gewöhnlichen Formeln nicht zu ersetzen sind, der Raum lieber leer gelassen, als dass man durch unsichere Conjecturen etwa unrichtig denselben zu ergänzen, sich hätte anmassen wollen.

So wäre wohl nach dem Buchstaben p vor den Zeugen eine Ergänzung per aures tracti überslüssig, weil

sie allgemein bekannt ist.

751. Plintengaz ist die einstige Blindgasse zu Klosterneuburg, auf deren Baustellen gegenwärtig meist

Futterkräuter gebaut werden.

752. Unter den Zeugen legt sich der erste, dessen Name aber nicht zu entziffern ist, das Prädicat miles oder eines Ritters, Kriegsmannes von Porz bei. Welch ein Ort hier zu verstehen sei, ist nicht zu bestimmen,

da im Lande sich kein ähnlicher Name findet. Vielleicht ist der Ort oder Schloss, das so genannt wurde, verödet und verschollen, oder aber für Gars verschrieben. In Nr. 794 erscheint ein Heinrich von Portz, vielleicht eine und dieselbe Person.

753. Plebanus de Neliub scheint hier nicht den Pfarrer anzudeuten, sondern dass Marchwart der Unterthan des Gotteshauses ein Pfarrkind von Nalb gewesen.

755. Eberharsdorf ist Grosseberstorf hinter dem Bisamberge, gegen Wolkerstorf gelegen.

756. Hertnidus de Ruprehtsdisdorf. War der Pfarrer zu Hohenrupperstorf, da sich der Zeuge Philipp seinen Vicar nennet.

758. Stranek, vermuthlich Straning und wahrscheinlich das dortige Schloss oder ein ansehnlicherer Hof,

759. Chezlinstorf. Welches von den mehreren Katzelstorf hier zu nehmen sei, ist nicht zu bestimmen. Wenn aus der Nähe des Opfers, das zu Drasenhofen an der mährischen Grenze gegen Nikolsburg anzunehmen ist, so müsste Katzelsdorf über der Zaya dafür gehalten werden.

760. Carrada uini, so wie oben Nr. 393 garrada, eine Weinladung

Montis ammanus. Bergmeister oder Bergrichter.

765. Weltendorf wird gegenwärtig genannt Molmannsdorf auch Mollersdorf im V. U. M. B. und liegt gegen die Donau bei Frauendorf.

Hugesdorf, jetzt Haugsdorf gegen die mährische Grenze.

766. Plebanus in Movzlicche, Pfarrer zu

Mäusling.

767. Waigerberch, ehemals auch Weicherwerch jetzt Weyerburg, ist ein Schloss im Langenthale gegen das dortige Enzersdorf unweit Oberhollabrunn V. U. M. B.

Chunrad de Inmerlehe. Dieser Ortmuss an d r Traisen gelegen haben, denn Hanthaler II. 46 sagt, dass Konrad, sicher derselbe, von Immenerlehen im J. 1232 sein Lehen sammt der Mühle an der Traisen dem Herzoge Friedrich dem Streitbaren mit der Bitte anheimgesagt, dass er selbes an Lilienfeld verleihen möge.

Nuinhartstorf, wahrscheinlicher Nonndorf im

V. U. M. B. als Neudorf im V. U. W. W.

769. Vlricus Stvhso, der auch bei Hanthaler II. 293 aufgeführt wird, aber wahrscheinlich der jüngere Ulrich sein wird, da die Verhandlung unter dem Probste Wisinto zwischen 1216 und 1219 geschehen ist.

Meingozus scriptor und Wisnto scriptor, die hier als Zeugen auftreten, waren sicher solche Männer, die bei dem Stifte zum Abschreiben der Bücher für die Kirche und Bibliothek angestellet waren. Aus dieser Zeit stammen die schönen Codices der Bibliothek, in denen viele Schriften der Kirchenväter enthalten sind.

770. Ob das hier als Winmur angedeutete Wort nicht auch anders vielleicht Winna oder Wienna zu lesen sei, lässt sich nicht sicher bestimmen, da die halbe Seite beinahe gänzlich verblichen ist.

771. Praitenvelde lag unfern von Weikendorf im Marchfelde.

Otto von Plankenstein, hier ein Zeuge, ist ein Vorfahre der bei Hueber und Hanthaler aufgezählten Familienglieder und lebte noch nach dem J. 1220.

772. Hutzintal ist Hauzenthal oberhalb Stockerau.

773. Gundakarus de villa war vielleicht ein Bewohner eines Dorfes und in einem nach damaliger Art erbauten Hause gesessen, und vielleicht Heinrich der Bewohner eines aus Stein aufgeführten Gebäudes, und so etwa diese Bemerkung des Gegensatzes wegen hier angebracht.

774. Rosenberch jetzt Rosenburg auf einem Berge dem Stifte Altenburg gegenüber, an dem Kampflusse, eine der schönsten und festesten alten Burgen des Landes.

Von dem dort hausenden Rittergeschlechte, das längst erloschen, sind dem stiftlichen Archive nur bekannt: Herr Konrad von Rosenberch, der zwischen 1220 und 1230 lebte, und seine Tochter Alheid, die sich in das hiesige Frauenkloster aufnehmen liess. Er hatte auch einige ungenannte Söhne, von denen vielleicht einer der Gemahl der bei Hanthaler II. 228 angeführten Frau Heradis, die 1267 lebte, war, und mit ihr die Kinder Conrad und Gertrud erzeugte.

Albertus de Tya d. i. von dem Schlosse Theya, das unterhalb Waidhofen an der Thaya liegt.

775. Die hier gegenwärtigen Zeugen von Krottendorf, Stadelau, Eupoltau und Ringelsee haben zu Gesellschaftern vier Pfarrer aus dem V. U. M. B. als von Grossrussbach, Falkenstein, Stadelau h. z. T. Kagran und Asparn an der Donau. Zuletzt Livtfried, wahrscheinlich ein Hülfspriester.

778. Lô ist das Dorf Laa unter dem Wienerberge.

779. Chunradi Colstain prepositi. Dieser wurde 1226 zur Probstey zu Klosterneuburg berufen, und wird an andern Stellen Goldstein genannt.

780. Oedenbrunn lag nach Angabe des Urbars in der Gegend von Meissau, nahe dem jetzt gleichfals öden Orte Dietrichstock.

Scriba de sancta Agatha entweder von Haussleiten oder Pyrawart genannt nach der Kirchenpatronin.

782. Kranichberg, ein Bergschloss ostwärts von Gloggnitz im Gebirge nördlich von Kirchberg am Wechsel, einst der Wohnsitz einer hochadeligen Familie, die schon im zwölften Jahrhunderte in Oesterreich in Ansehenstand. Weiskern sagt, dass Hugo von Kranichberg von K. Konrad III. Petronell erhalten habe, und das Saalbuch führt unter Probst Marquard I. in Nr. 306 die Brüder Ulrich und Sifried von Chranechberg als Zeugen auf. Konrad von Chranperg lebte vor der Mitte des zwölften Jahrhunderts, und bloss diese drei Glieder erscheinen im

Saalbuche. Aus den Urkunden ist Sophia die Witwe Hartmanns von Kranichberg bekannt, deren Tochter in das hiesige Frauenkloster aufgenommen ward. Uebrigens sind noch viele Familienglieder aufzusuchen bei Hueber, Hanthaler, Cäsar und besonders bei Wissgrill V. 268, der das Geschlecht durch Veit, und zwar im J. 1510, als erloschen beschreibet.

783. Vtendorf, das heutige Hüttelderf bei Wien.
785. Grimo mit seinem Sohne Sighard von Freystadt im Mühlviertel des Landes ob der Enns machte zu Klosterneuburg eine Spende mit einem Dienstmanne. Er scheint die Reise nach Unterösterreich mit mehreren in der Gegend von Freystadt wohnenden Männern unternommen zu haben, die seiner Tradition beiwohnten und sich als Zeugen einzeichnen liessen, und wobei auch andere aus der hiesigen Gegend ein Gleiches thaten. Der erste und vornehmste unter den Zeugen ist Otto von Ottenstein, der auch bei Hueber S. 18, Nr. 10, als Zeuge im J. 1231 aufgeführt ist, aber bei Hanthaler II. 140 ermangelt. Albero und Conrad sind Zeugen in Nr. 452 und Hugo Nr. 569. Das Schloss Ottenstein liegt am Kampflusse unterhalb Zwettel.

787. Praintlech wahrscheinlich das heutige Breitenlee im Marchfelde.

788. Albertus de Werde. Werd oder Wört liegt ober St. Pölten an der Traisen, und war der Sitz eines altadeligen Geschlechtes, von dem bei Hueber und Hanthaler mehrere Glieder desselben angegeben sind. Im Saalbuche sind dort abgängige und zwar frühere dieser Familie eingezeichnet, als: Megengoz Nr. 296, Heinrich Nr. 301, Hartmud Nr. 8, Sifrit, Otto und Wergand Brüder Nr. 277, Dietrich und Gottschalk Nr. 378, Marchort, ein Ministerial des Bischofes von Passau, dessen Mutter Petrissa im Stifte beerdiget ward, Nr. 585, und der hier vorkommende Albert. Ob alle zu dem genannten Hause an der Traisen gehörten, ist nicht ganz gewiss.

790. Hohinstain, das Bergschloss Hohenstein an der Krems oberhalb Imbach gelegen.

Kalhoch, der hier als Wohlthäter für das Stift auftritt, ist in dem von Hanthaler II. 40 aufgeführten Verzeichnisse der Personen dieses Hauses abgängig, und ist dort als einer ihrer Vorfahrer an die Spitze zu setzen.

Straifing ist ein Dörfchen hinter Ulrichskirchen im V. U. M. B.

791. Gastein, gegenwärtig Gasteig, ein durch die Weingärten führender Weg von Klosterneuburg nach Weidling.

Ueber diese Schenkung eines Weingartens an das Gotteshaus wurde nach der speciellen Angabe ein kleines Briefchen aufgesetzt, das von den Zeugen mitgefertiget wurde, aber nicht mehr, so wie keine von allen in dem Saalbuche verzeichneten Gaben, zuerst auf einzelnen Blättchen aufgeschriebenen Opferzetteln, mehr vorfindig ist.

792. Zizze, wahrscheinlich der erste Buchstabe verschrieben, und vielleicht Lizze Leiss zu lesen.

793. Das Geschlecht der Wähinger oder Wehniger soll nach Hanthalers Angabe II. 314 aus Schwaben, nach Hund aus Tyrol nach Oesterreich gekommen sein. Das muss wenigstens zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts geschehen sein, da vor der Hälfte desselben Jahrhunderts Ulrich dem Stifte schon für zugefügten vielen Schaden durch die Gabe eines Bauerngutes zu Rupersthal bei Weikerstorf Ersatz zu leisten sich verpflichtet fühlte. Ulrich mag am jenseitigen Donau-Ufer zuerst ansässig und begütert gewesen sein, da sein Amtmann in einer Zwettlerurkunde zu Anfang des dreizehnten Säculums als Zeuge gefunden wird. Später waren sie zu Klosterneuburg und um Azzenbrugg begütert, gelangten zu Ansehen und Würden im Lande, wie bei Hanthaler und in Fischer's Geschichte Klosterneuburgs weitläufiger zu lesen ist.

794. Eichowe, wahrscheinlich Achau unter Lanzendorf.

Üzze, vermuthlich verschrieben oder undeutlich wie bei Heinrich von Zizze in Nr. 792 und dürfte heissen: Heinricus de Lizze d. i. Leiss.

795. Můlich dorf wird Mühldorf, hinter dem Berge Jauerling auf dem linken Donau-Ufer von Spitz einwärts gelegen, sein.

Als Zeugin zeigt sich hier die Herzogin Theodora, die Mutter Friedrich des Streitbaren, also geschah die Vergabung nicht später als 1246. Ferner sind Zeugen der Herzogin vier Capläne und beweisen, dass ihr der Sohn einen ansehnlichen Hofstaat gegönnet, von dem Rudlo als der Haushofmeister den letzten Platz einnimmt.

796. Von Ulrich dem Esel wurde schon in Nr. 741 Erwähnung gemacht, und ist nach Hanthaler II. 215 ein Sohn Albero I. von Ottenstein, sein Sohn war Hadmar I., sein Enkel aber Hadmar II. Dieser hatte vier Söhne, Otto, Weichard, Hadmar und Albero, und der genannt Hadmar, Chorherr zu Klosterneuburg, wurde 1293 Probst daselbst. Der ward 1301 der Probstei entsetzt, und in dieser Angelegenheit wurde von seinen Brüdern dem Stifte ein Reversausgestellt, in welchem sich ein Nikolaus der Esel seinen Bruder nennt, der oben nicht genannt ist.

797. Geswent wird ein Bergesabhang vom Kahlengebirge gegen Klosterneuburg genannt.

799. Swans, darunter Schwansteig h. z. T. Wein-

steig zu verstehen.

Zu den als Zeugen angegebenen Geistlichen des Stiftes sind dann Layen beigefügt, als: Dietrich, vermuthlich der Richter zu Klosterneuburg, Gerung der Richter im Stiftsspitale, späterhin Spittelmeister genannt, Heinrich institor, der Krämer, Trödler oder auch Schiffmeister, weil er Waare hin und her führet, und nebst noch andern Personen auch Meinward der Vorsteher oder Aufseher im Gerichtshofe, vermuthlich im Fürstenhofe, wo noch die Landtheidungen gehalten wurden.

800. Niv sid il ist die schon genannte Neusiedlergasse zu Klosterneuburg, welche damals mehr Häuser als gegenwärtig zählte, und sich auch gegen die seitwärts liegende Anhöhe weiter ausdehnte, auf welcher Weingärten bebauet werden, die die Laimgrube, die obere Laimgestätte genannt werden.

801. Arcta strata und amp la strata sind zwei Strassen, welche von dem Platze der untern Stadt westlich auslausen, und die noch gegenwärtig auch so benannt werden, und zwar jene dem Gebirge nähere die weite, die Donauwärts lausende die enge Gasse geheissen werden.

803. Von dem adeligen Geschlechte der Esel und dem hier vorkommenden Ulrich ist in Nr. 796 gesprochen worden.

804. Pilgrim von Polans Abstammung ist nicht leicht zu entscheiden, da ausser dem Namen gar kein wie immer gearteter Beisatz sich findet, und er auch dieses einzige Mal im Saalbuche vorkömmt. Es ist nicht unmöglich, dass er ein Nachkomme der Frau Irmgard gewesen, doch eben nicht wahrscheinlich, und so vielleicht zu jener Familie von Polan gehörig ist, die Hanthaler II. 179 aufführet, aber nur erst beim J. 1381 zwei Männer Namens Nikolaus und Hans bekannt machet, denen der hiesige Pilgrim mehr als ein Jahrhundert vorausgehet.

Streitwiesen ist ein Schloss am Weitenbache oberhalb Mollenburg im V. O. M. B.

Raschenberk, vielleicht das Schloss Rastenberg an der Strasse nach Zwettel.

806. Othtik. Einst ein kleines Dörfchen auf dem Berge hinter Kritzendorf und am Wege nach Hadersfeld, das nach verschiedenen Schicksalen in Eine Wirthschaft verwandelt wurde, und gegenwärtig Weissenhof genannt wird. Aus dem Texte möchte vielleicht nicht mit Unrecht geschlossen werden, dass Oetting, wie es später hiess, ein Rittersitz gewesen, und die Brüder Gundold und Friedrich daselbst ihren Wohnsitz gehabt hatten.

Peheunritte, sicher Bömischkrutt im V. U.M. B. 807. Ad fanct um Iocum, d. i. Heiligenstadt, wo die Pfarre Klosterneuburg unterthänige Häuser hatte, deren Dienste hier aufgezählt werden und zwar folgende: voh fünf Hofstätten ein halbes Talent 10 Denar und ein Obulus, halber Pfenning oder Heller für den Dienst, als Erkenntniss der Unterthänigkeit, für Tagwerke in Hausbau und Roboth, für Wisod d. i. Naturalleistung an Esswaaren, später Küchendienst genannt, dann zu Vorgeding d. i. die Frühjahrsteuer, die gewöhnlich am Georgentage zu entrichten war.

808. Aspud fanctum Mychahelem. Die dem

h. Michael geweihte Pfarrkirche zu Heiligenstadt.

809. Otto de Slevniz, d. i. von Burgschleinitz, wo nach Hueber S. 1 unter Markgraf Ernst ein Marchwart von Sleiniz lebte, und als Zeuge unter den vornehmsten Personen erscheint. Enenkel erwähnet eines Otto von Schleinitz, der vermuthlich der Vater oder Grossvater des gegenwärtigen war, und von dem der Herzog Leopold mehrere Güter erkaufte.

Strata cecarum. Einst eine Häuserreihe zu Klosterneuburg und Blindgasse genannt; jetzt sind an

deren Stelle Futtergründe und Weingärten.

811. Ranfoltspach, das heutige Ravelsbach bei Meissau. Auf der Vorderseite dieses letzten mit der Zahl 54 bezeichneten Blattes sind diese acht darauf geschriebenen Stücke der ganzen Breite nach aufgezeichnet, doch nicht immer gleichweit an die Ränder auslaufend, also minder schön als gewöhnlich sich darstellend.

Auf der Abseite des Blattes ist an der untern Stelle der Länge nach mit vielen Abkürzungen der Inhalt des Buches mit den Worten angegeben: Registrum privilegiorum a prepositorum manu assignatorum. Daher erklärt sich die verschiedene Handschrift in diesem allerdings ehrwürdigen Saalbuche.

## Anmerkungen

zum

zweiten Chartulare.



I. Die Gemahlin des Markgrafen Adalbert Froyla, Froyza auch Frowitza genannt, heisst hier ausdrücklich Froyza, und über selbe hat Herr Andreas von Meiller in seinen babenbergischen Regesten Wien 1850, 4<sup>to</sup> Seite 34, eine gründliche Untersuchung angestellt, die dort nachgelesen werden soll.

Zaiowa ist sicher nur ein Schreibfehler für den Namen des Thayaflusses, wie gleichfalls in den babenbergischen Regesten S. 197, Nr. 35 und S. 202, Nr. 67 Herr Andreas von Meiller ganz gründlich erweiset.

II. Markgraf Leopold der Schöne mag bei dem Kaiser in grosser Achtung gestanden oder Kaiser Heinrich auf seine Treue viel gebauet haben, da er seinem Begehren willfahrte. Leopolds Vater, Markgraf Ernst, der in der Schlacht gegen die Sachsen an der Unstrut 1075 gefallen war, hatte von dem Kaiser erst ein Jahr vor seinem Tode ein Geschenk von 40 königlichen Huben in seiner Markgrafschaft in der Gegend von Raps erhalten, und jetzt verlieh der Kaiser dem neuen Markgrafen auf seine Bitte schon im Jahre 1076 am 26. oder 27, eines unbenannten Monats ein noch grösseres Geschenk als Unterpland seiner Treue. Dieses Geschenk bestand in 60 königlichen Huben an der Ostseite des seinem Vater verliehenen Grundbesitzes mit Ausschluss von Valchenstein (Wolkenstein h. z. T.) das wahrscheinlich schon damals an das Bisthum Passau vergabet, und an der Morgenseite des Waldes lag, welcher Meinung auch Herr von Meiller ist.

Pagus Osterriche wird die Ostmark genannt, und zwar nicht bloss an dieser Stelle, sondern schon in den Jahren 998, dann 1015 zweimal, 1051, auch 1066 und 1067, hier zum siebenten Mahle wie auch noch 1078.

III. Gottfried, der Kämmerer genannt, war wahrscheinlich des Herzogs Leopold Beamter, und wohnte gewöhnlich zu Wien. Da der Herzog sich oft zu Klosterneuburg aufhielt, so war auch wohl Gottfried häufig an diesem Orte gegenwärtig, und da er mit dem Probste Dietrich und dessen Capitel Freundschaft pflog, so war es ihm sicher erwünscht, wenigstens zum Fruchtgenusse, liegenden Besitz inne zu haben. Nach dem Tode eines gewissen Pernold erhielt er und seine Gattin Goldrune alljenes, so dieser zu Lehen hatte.

IV. Hier wird gesagt, dass Gottfried der Kämmerer und seine Gattin Goldrune schon zwei Jahre früher auf ihre Lebenszeit ein Haus und einen Weingarten erhalten haben, jetzt aber noch mehreren liegenden Besitzstand als Lehen empfingen.

Torrens Widnich ist der Weidlingerbach, der damals der vielen Wälder wegen gewiss wasserreicher und also auch reissender war.

Livpolstorf h. z. T. Leopoldstorf bei Achau, wo das Stift noch lange einigen Grundbesitz hatte.

V. Gottfried der Kämmerer war von Goldrune Witwer geworden, und hatte sich mit Gertrud von Wildenhagen, der Tochter oder Witwe eines in Oesterreich unbekannten Geschlechtes oder Ortes wieder verehelichet.

Entweder war Gottfried auf gar innigem Freundschaftsfusse mit dem Stifte, oder in solcher Stellung, dass er demselben grosse Dienstleistungen erweisen konnte, und so dehnte man den Leibgedingsbrief auch auf seine neue Gattin aus.

Der Kämmerer besass überdiess hier einen eigenen Weingarten im Punlant, der sammt dem Leibgedinge nach beiderseitigem Ableben an das Stiftkommen sollte.

VI. Schon lange waren die Plankensteiner in der Gegend von Klosterneuburg wenigstens im Besitze von Weingärten zu Weidling und Kierling. Ueber jenen zu Weidling, der Planchensteiner genannt, waren sie mit dem Stifte über das Bergrecht und wahrscheinlich auch den Zehend in Zwistigkeiten gekommen, die lange Zeit dauerten. Otto von Plankenstein und Probst Walther vereinigten sich über diese Misshelligkeit und liessen den darüber gefassten Vergleich von dem Herzoge bestätigen, da er als Advocat des Stiftes für dessen Rechte zu sorgen hatte.

Dieser Otto war des Herzogs Ministerial; ob aber der in den Regesten 1206 vorkommende Zeuge Ortolph sein Vater, und der 1243 erscheinende Otto derselbe oder sein Sohn ist, wage ich nicht zu bestimmen. Hanthaler sind die Plankensteiner erst 1266 bekannt, und er endet mit Heidenreich. Schweighart in seiner Topographie V. O. W. W. VII. S. 256. ff. lässt die gerade Linie mit Margareth, verehelichten Rauber, im J. 1507 aussterben.

Ottos Frau, deren Name nicht bekannt gegeben wird, war eine Tochter Wichards von St. Veit, wie zu vermuthen an der Gölse, und der wahrscheinlich derselbe ist, der mit seinem Bruder Hugo im J. 1203 als Zeuge zu Heiligenkreuz in den Regesten gelesen wird.

Das Schloss Plankenstein, wo einst die Familie ihren Sitz hatte, liegt auf einem Berge an der Mank unfern von Scheibbs und ist zum Theile in Ruinen, aber der neuere Theil noch bewohnt.

Unter vielen Zeugen findet sich auch Wernher von Zelking, der in den Regesten nicht erscheinet. Ist er der nämliche, der bei Hanthaler rec. dipl. II. 375 schon im Jahre 1157 mit seinem Vater Otto als Zeuge gelesen wird, und sich allein 1190 als solcher zeiget, so müsste er ein sehr hohes Alter erreichet haben. Vielleicht ist der Zeuge sein Sohn gewesen.

VII. Konrad Hirtil mag ein zu Himberg ansässiger Rittersmann gewesen sein, ohne zu der adeligen Familie zu gehören. VIII. Da Heinrich, Domherr zu Passau, und zugleich des Herzogs von Oesterreich Protonotar oder Kanzler war, so erforderte ja sein Geschäft die Gegenwart im Lande, und da gewöhnlich, wenigstens in den damaligen Zeiten, damit eine geistliche Pfründe verbunden wurde; so wäre möglich, dass es derselbe Heinrich ist, der in den Regesten im J. 1215 (S. 302) als Protonotar und Pfarrer zu Probstorf im Marchfelde gelesen wird.

IX. Die Familie von Gnandorf oder auch Gnanendorf ist ein altes adeliges Geschlecht, das schon zur Zeit des frommen Markgrafen im Lande ansässig war, und von dem in der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts Rapoto im alten Saalbuche Nr. 85 gelesen wird. Wie die übrigen in diesem Buche aufgezeichneten Familienglieder einander gefolget oder abgestammet sind, lässt sich bei dem Mangel aller Chronologie aus diesem Codex nicht bezeichnen. Da Calhoch, der in der in Rede stehenden Urkunde als von einer ansehnlichern Adelsfamilie Entsprossener bezeichnet wird, mag später erst ihr Ansehen vermehrt worden sein.

Die Copie hat keine Jahresangabe, da aber Probst Walther schon 1223 starb, so wird sie hieher bezogen.

X. Der hier vorkommende Notar des Herzogs und Pfarrer zu Wetzelstorf wird wohl von dem Notar Ulrich, der in den Regesten im J. 1196 als Zeuge erscheint, eine verschiedene Person sein. Vielleicht ist es der Nachfolger Manngolds auf dem Bischofstuhle zu Passau.

XI. Hartung von Chaya, Cheowe oder Kaya (gegen die mährische Grenze gelegen) ist durch von Meillers Regesten schon seit 1188 und 1207 als Zeuge in Urkunden bekannt.

Auch Hanthaler in recens diplom. I. p. 268 handelt von dieser Familie, da aber seine Kenntniss dieses Hauses erst mit dem J. 1265 beginnet, so konnte ihm

Hartung als ein früheres Glied derselben nicht schon in den Lilienfelder Urkunden begegnen.

XIII. Marquard, der vom Stifte zwei Lehen zu Kleinhimberg erhalten hatte, und die er nun, da er Kleriker geworden, aus nicht angegebener Ursache zurückgelegt hatte, war ein Bruder der Herren von Himberg. Weder aus den eigenen Stiftsurkunden noch aus den babenbergischen Regesten und Hanthaler bin ich in den Stand gesetzt, zu sagen, wessen Sohn oder Bruder er gewesen.

Heinrich, von Profession ein Physiker, der die heimgesagten Lehen überkam, war also ein Arzt, der zu Himherg oder Wien seinen Wohnsitz genommen hatte.

Ueber die an Heinrich geschehene Lehensverleihung ist das Originalbriefchen vorhanden, das mich
überzeuget, dass die Urkunden für das zweite Chartular mit wenig Genauigkeit, ja sogar etwa sorglos abgeschrieben wurden, denn in demselben sind nach Heinrich von Rodaun als Zeugen gesetzt: Heimo, Cunradus de Gadin. Fridericus, Vlricus, Albertus, Rupertus, Diepoldus, Waltherus, Heinricus, Cunradus, Arnoldus, Livpoldus, Livprandus, archidiaconus Stirie, Wolfhardus
de Himperch plebanus. Vlricus fcriba. Otto
magister cellarii. Wifinto officialis. Reingerus, Wisinto de fancto loco et alii plures.
Daran hängt das Capitelsiegel.

Die Urkunde selbst ist kleiner als ein Octavblatt, gleichsam ein ausgeschnittenes Pergamentstück aus einem Codex.

XIV. Welch ein Ort in Oesterreich unter dem hier angegebenen Hederstorf zu verstehen, ist nicht leicht zu entscheiden, da Haderstorf bei Mauerbach, Haderstorf am Kamp, Haderstorf bei Staats in den damaligen Zeiten so genannt oder geschrieben werden konnten. Im Saalbuche Nr. 450 wird gesagt, dass Hadmar von Chünring dem Stifte die Güter zu Hadrichesdorf gegen fünf Talente Bezahlung zurückgegeben habe, welches das heutige Haderstorf bei Staats sein soll, und 1279 Hedereichsdorf geschrieben wurde.

Gerunch und Bertolt von Hederichesdorf werden im Saalbuche Nr. 185 als Zeugen gelesen, und mögen um die Zeit des Markgrafen gelebt haben, und so wären die hier aufgeführten Brüder vielleicht ihre Nachkommen?

XVI. Irmfried nennt Herr von Meiller einen Sohn

Marquard's, Hanthaler ist er unbekannt.

Otto von Ottenstein, einem Schlosse an dem Kamp, in der Gegend von Zwettel, der als Zeuge hier eingetragen ist, ist aus einem alten Geschlechte, das sich in mehrere Linien theilte, wovon eine den Beinamen Esel führte. Die Ottensteiner erscheinen schon im Saalbuche, auch in den babenbergischen Regesten, bei Hueber, und auch Hanthaler.

XVII. Obwohl bei dieser Urkunde das Jahr nicht beigesetzt ist, so muss doch gesagt werden, dass dieselbe für 1252 anzunehmen ist, da der Zeuge Arnold als Dechant gezeichnet wird, der im Jahre 1253 diese Stiftswürde abtrat, und Adalbert der Domdechant von Passau die Pfarre Heiligenstadt (sancti loci) erst im Jahre 1252 an Reimbert, einst Caplan der nun verstorbenen Herzogin Theodora, abtrat.

XVIII. Auch bei dieser Urkundabschrift ist kein Jahr der Aussertigung angegeben; da aber Conrad von Himberg in von Meiller's Regesten von 1231 — 1247. gefunden wird, und bei Hanthaler noch 1257 erscheint, Probst Conrad II. auch im Jahre 1257 das Zeitliche verliess, so muss diese Weingartverleihung wenigstens.

in das Jahr 1256 eingereiht werden.

XXI. Bischof Ulrich II. von Passau, ein Graf von Heft und Stille, gründete im Jahre 1112 auf einer Inselder Donau, unfern der Mündung des Traisenflusses im diesen Strom, für regulirte Chorherren des heiligen Augustin, ein Stift, und weihte dessen Kirche zu Ehren

des heiligen Martyrers Georg. Insel und Stift führten nun den Namen Georgswerd und Georgenstift. Doch die Insel war mit dem auf ihr erbauten Stifte den Ueberschwemmungen des Flusses gar sehr ausgesetzt, und eine gänzliche Zerstörung der Gebäude und Hinwegnahme alles Insellandes stand in Aussicht. Schon in den letztern Jahren des zwölften Jahrhunderts wurde die Kirche zu Traisma durch die Ueberschwemmungen gänzlich zerstört, so dass eine ganz neue dem heil. Martin geweihte Pfarrkirche erbaut werden musste. Es vermehrte sich also mit Grund die Furcht der Stiftsbewohner vor einer gänzlichen Vertilgung ihrer Wohnstätte, besonders da zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts der Strom mehr und mehr von der Insel hinwegnahm. Diese Ereignisse veranlassten die Geistlichen zu dem Entschlusse, um Verlegung ihres Stiftes auf das feste Land zu bitten, und der Bischof Rudger von Randeck zu Passau erhörte als ihr Ordinarius die Bitte. Daher schloss ihr Vorsteher, Probst Engelschalk, mit dem Pfarrer zu Herzogenburg den vorliegenden Vertrag, den der Bischof genehmigte, und der wenigstens zu Anfang des Jahres 1244 abgeschlossen wurde, da sie noch in diesem Jahre von der Insel nach Herzogenburg Papst Innocenz IV. bestätigte diese übersiedelten. Transferirung im Jahre 1249.

XXIII. Probst Conrad II. bat den Papst Innocenz IV. um die Vollmacht, die wegen Kirchenbrand in die Excommunication Verfallenen absolviren zu dürfen. Kein Wunder für jenen, der die Zeitläufe und die durch Parteiungen geschehene Zerfleischung unseres damaligen Oesterreich kennt, wo die Menschen so leicht in eine schiefe und rechtswidrige Stellung gebracht wurden. Alle Partheien, jene des Markgrafen Hermann von Baden, der 1250 starb und zu Klosterneuburg beerdiget wurde, so wie die der Tochter Leopold's des Glorreichen, Margaretha, die sich mit Ottokar von Böh-

men verehelichte, so wie die ihrer Nichte Gertrud, die gleichfalls eben nicht ganz ungehörte Ansprüche auf das verlassene Land machte, so wie viele unruhige Landesedle durchstreiften das Land, plünderten und raubten, und suchten sich und ihrer Partei auf verschiedene Art Anhang zu verschaffen und sich zu verstärken. schonten nichts, ja selbst geistliche Häuser nicht, brannten Kirchen und andere heilige Orte ab, und waren auch Verführer für geistliche Personen, die ihnen theils freiwillig, theils gezwungen in ihrem Unwesen folgten. Als der Taumel endlich verrauchte, mögen sich viele dieser Menschen reumüthig angeklagt haben, und da sie, dem damaligen Verfahren der Bussanstalt gemäss, nach Rom, um die Absolution zu erhalten, eine Pilgerfahrt hätten machen müssen, so stellte der Probst Conrad das Ansuchen an den Papst um Lossprechung solcher Büsser im eigenen Lande. Der Papst sah, dass das Begehren billig war, und unter der Bedingniss des Schadenersatzes erlaubte er dem Probste, solche Büsser wieder mit der Kirche zu vereinigen, und sie von der Excommunication loszusprechen.

XXIV. Wilhelm, der Pfarrer zu Russbach, scheint aus der urkundlichen Benennung ein gelehrter und achtbarer Mann, vielleicht ein Doctor der Gottesgelehrtheit (magister) gewesen zu sein, der auch bei dem Stifte in Anschen gestanden hatte. Unter den Zeugen erscheint am letzten Platze Otto von Lauxsey der Pfarrer, dessen Platz gewiss zu Lassee in dem Marchfelde war, und von dem Stifte Mölk damals, wie es Gebrauch war, die

Pfarre an Weltpriester verliehen wurde.

## Register.

### A.

Abtsdorf v. Gundold Nr. 139. Achau v. Heinrich 794. Wolfker Mundschenk 681. Adalbert, Leopolds Sohn 37, 40, 91, 103, 152, 212, 221, 252, 341. Adalgerstorf (Ort) 93. v. Dietrich. Gebhard 133, 139. Adelheid, Adalberts Gemahlin 40, 187. Adelrichesdorf (Ort) 40. v. Adelmann 190. Agatha St. (Ort) 53. Agnes, Markgräfin, Gemahlin Leopolds 119, 120, 122, 142, 159, 161, 179, 201, 249, 252, 264, 461, 476, 629, 639, 640, 657, 660. Agsbach v. Manegold 103, 212, 213. Aiterbach v. Bernhard 374,401. Alberndorf v. Bernhard 530. Albert Probst zu St. Georg 8. Albona (Albern?) von Ellenhard 255. Algerstorf v. Dietrich 139. Alland (Ort) 39. Altmanstorf v. Regnold 192. Alrichstorf v. Liukard 694. v. Reinger 536. Alse v. Diepold Hending 120. v. Elbwin 66. v. Heinrich 607. Andorf v. Adelbero 288. Ansfelden v. Mecilo 105. Anzbach v. Conrad 349. v. Craft 385, 432, 449, 568. Arbingen v. Conrad Engeldich und Hildegund 422. Arnstein v. Albert 666. v. Berthold 557. v. Conrad 444.

v. Wichard 340, 518, 557.

Aschau v. Conrad 349.

v. Ulrich auch v. Gaden 518.

Asheim v. Otto 540, 544. Asinus auch Esel Ulrich 401, 421, 741, 796, 803. Asparn v. Adelheid 392. Adelgoz 248. Berthold 312. Cadelhoch 187. Conrad 392, 430, 449, 498. Cunigund 498. Cuno 392. Ebermann 309. Erchenger 312. Heinrich 139. Helena 139. Hildebrand 312. Mathild 139, 318, 575. Ortlieb 647. Poto 498. Ruderich 318. Selbker 392. Ulrich 312, 334, 392, 345, 449. 535, 5**39,** 540, **544, 596, 647**. Attingen sieh Oetting. Atzelstorf (Ort) 251. v. Liutwin 349, 530. Atzenbruck v. Alheid 442. Gertrud 418. Ortolph 442, 708. Ulrich 780. Au v. Gundeld 506, 534. Azichinstorf (Ort) 251. Azmannswiesen v. Anselm 33. Gertrud 38. В. Babendorf de Heinrich 288, 292. Baden v. Diepold 164. Garman 164. Gerung 163, 236. Gundold 237.

Herting 237.

Hadmar 452.

Kadold 793.

Heinrich 793.

Balsence v. Baldmer 635.

Baumgarten v. Alber 452.

Otto 329.

Adalbero

Bertholdsdorf v.

610. Gertrud 570. Heinrich 187, 610. Mathild 610. Bielach v. Nizo 226. Bisamberg v. Bernhard 163, 378, 383, 566, 710, 741, 789. Bruno 162, 378, 383, 379, 482, 755, 789. Conrad 376, 379. Ernest 576. Hermann 163. Heinrich 163. Poppo 378, 383, 566, 789. Rikker 254. Wilbirg 383. Birbaum v. Bertha 331. Luitwin 331. Otto 195, 329, 349, 387, 626. Rudolph 16. Tuitwin 728. Wichard 195, 269, 329, 331, 626. Bisamberg v. Bruno 116, 163. Bernhard 376, 383. Bruno 116, 163, 376, 383. Conrad 163. Heinrich 116, 163.

Ulrich 106, 111.
Blankenberg v. Heinrich 666.
Blankenstein v. Heinrich 378,
379.
Otto 771.
Böckstein v. Marquard 539.

Hermann 163. Otto 254.

Poppo 376, 383.

Riker 154.

Bockflüss v. Ludwig 576. Bogen v. Graf Albert 178. Graf Gebhard 60, 156, 165. Braunsberg v. Rapoto 774.

Braunstorf v. Ernst 400. Breitenfeld v. Christina 97. Conrad 547. Gottfried 547.

Tiemo 547.
Breitenweida v. Conrad 547.
Gottfried 547.
Tiemo 547.

Tiemo 547.
Briblitz v. Starfried 82, 201.
Bruderndorf v. Gundold 549.
Heilka 549.
Sigloch 626.

Brun v. Anselm 149, 202, 220, Azo 220.

Bukkendorf dann Buttendorf (Ort) 27, 29.

Burkerstorf v. Adalbero 75, 161, 171, 185, 195, 483.

Hadmund 349.
Otto 332, 349, 518, 522, 554.

Burgstall v. Belmia 501.

Hartwich 454.

Wolfgang 501.

Byrchaa (Ort) Pira 123.

### C.

Conrad plebanus in Herzogenburg Ñr. XXI. Cadolt ein Adeliger 40. Cheowe de Hartungus Nr. XI. Chustelwang v. Diprant 482. Engelbert 349, Brüder. Ulrich 349. Cemerleup v. Gebhard 226. Clement auch Clementsdorf. v. Ortolph 417, 523, 557, 560. Conrad, Ortolph und Rudger seine Söhne 523. Otto v. 539. Conrad, Pfarrer zu Falkenstein Pfarrer zu Russbach 768. Culelosperg v. Gottfried 706.

# D. Dachstein v. Friedrich 668.

Cumpotingen (Ort) 182.

Dietrich Rapoto's Sohn 93, 133, 201.

Dietrich Graf 13, 108, 111.

Dieterstorf villa Theodorici. (Ort) 145.

Dobra v. Conrad, Dietrich 780.

Döbling (Theopilic) v. Pilgrim 126.

Theodorich 124.

Drehssenhofenjjetzt Trasenhofen (Ort) 759.

Drastorf v. Wielant 191.

Geppa, seine Gattin 191.

Dross Truchsen v. Cholo 738.

Rudger der junge 448.

Druchfeld (Traunfeld) v. Ulrich 680.

Dürnbach v. Conrad 430. Heinrich 382, 397, 430. Irnfried 374, 463. Otto 463.

Otto 463.

Dürnstein v. Bernhard 452.

Dunkelstein (Tlonchenstein),
v. Albert 276 Sohn.
Cunigund Mutter 276.
Ulrich Sohn 276.

### Е.

Ebendorf v. Hertwich 192. Ebenfeld v. Wernher 401. Ebergassing v. Albert und Hartnid Brüder 327, 331, 542, Heinrich 383, 388, 442, 564, 680, 728, 791. Hezilo 650. Eberstorf v. Pilgrim 772. Sighart 533. Sintram 540, 556. Eckartsau v. Heinrich 556. Rudolf 434. Eckendorf v. Albero 537. Hartmuth, Rapet Brüder 533. Warmund 259, 267. Eckerstorf v. Berthold 551, 562. Bertha 562. Conrad 562. Hugo 562. Radolt 269. Wolfker 562, 566. Egenburg v. Alger 354. Eibesthal v. Arbo 333, 340. Berthold 332, 340, 345, 506, Engelschalk 199. Gerbirg 708. Richiza 497. Eisenberg v. Ortolph 596. Ekrichesdorf v. Radolt 269. Ellenburch v. Friedrich 233. Elsarn v. Gertrud 115.

engerstorf v. Berthold 195, 325, 576. Judith 576. Ulrich 325. Engelschalcus Prop. S. Georgii Nr. XXI. Enzersfeld v. Dietmar 458.

Engelbrechts dorfd, i. Kleina

Engelgerseme (Ort) 80.

Gerold 454.

Friedrich 225.
Titmar 57.
Enzerstorf v. Bernhard 186.
Rudger 213.
Wolfker 45.
Erchimbert Kastellan zu Gars
149, 355.
Erchembert Sohn 355.
Erla v. Eberhard 605.
Heinrich 127, 148.
Wolfker 333, 339.
Ernst Graf? 309.
Ernst Rapoto's Sohn 93. 133.
Ernst brun v. Heinrich 522.
Ezenbach v. Ulrich 306.

### F.

Falkenstein v. Aerbo 535. Albert 510. Bernhard 617, 635. Engelbrecht 187. Hartwich 222. Ramund 162. Helug 535. Ulrich 139, 220, 510, 535. Ulrich der jüngere 139. Falkenberg v. Rapoto 435. Ulrich 738. Fels v. Albero u. Albert der Sohn 546. Imiga 189. Festenberg v. Wichard 599. Feuersbrun v. Georg (Phusprugnnen) 550. Fischav. Amelrich 276. Flinsbach v. Adelheid 254. Arnold Gemahl 254. Leutold, Okoz, Söhne 254. Forcha Forchegg v. Ruprecht Elisabeth 613. Föselau v. Adalold 64. Bernhard 557. Heinrich 733. Ulrich 557. Frattingsdorf v. Gerold 262.

Freyndorf v. Ulrich 433.
Freyndorf v. Ulrich 433.
Freystadt v. Grimo 785.
Sighard Sohn 785.
Friedrich I. Herzog 434.
Friedersdorf v. Wernher 188.
Freuza Witwe des Kastellans.
Erchembert von Gars 611.
Froyza Nr. I.
Fugla v. Otto 738.
Fusinen v. Walther 144

### G.

Gaden v. Ulrich 340, 545. Herrat. Judith Töchter 545. Gallbrun v. Albert 576. Conrad 452. Gertrud 580. Gottfried 576. Otto 580. Ulrich 576. Garmans (Garmansdorf) Arnold Bruno 359. Elisabeth 591. Marquard 591. Ozo 654, 655. Gars v. Adelgoz 213. Alwich 330. Erchembert 349, 355, 518, 596. Erchembert der junge 355. Heidenreich 384, 449. Heinrich 163. Heribert 168. Judith 419. Konrad 13. Wolfker 596. Gänserndorf v. Diepold 781. Engelbrecht 190. Isenrich 113. Gnannendorf (Gaindorf). Dietmar 102, 190, **269.** Rapoto 85, 140. Wernher 188. Wigand 188, **263**. Gaubitsch (Gowates) v. Konrad Gebhard Graf 122, 156. Gebneisdorf (Gebendorf) von Gisela u. Walchun 651. Gerlos v. Conrad 441, 442. Hugo 436. Margareth 739. Gerhardesdorf (Gererstorf)v. Sophie, Ulrich Gemahl, Ulrich Sohn 712. Gerbirg Herzogin von Böhmen Germund ein Adeliger mit Frau Margareth u. Sohn Dietrich Gisela Adelsfrau und ihr Sohn

Poto 188.

Glaubendorf v. Otto 41.

Glognitz v. Gerhard 537. Heinrich 400. Hiz 397. Nizo 537. Gnagev.Poppo.UlrichBrüder535. Gnandorf de Chalochus Nr. IX. Gobelsburg v. Otto 599. Ulrich 149, 150. Gockendorf v. Dimud 642. Gertrud 642. Gisela 642. Heinrich 642. Nortwin 644. Godefridus camerarius Nr. III. IV. V. Goldgeben v. Leopold 66. Gottinesfeld v. Erchenger 211. Pabo 201, 211. Gozlaren v. Erchinger 168. Gozoldingen v. Dietmar 18. Graben v. Geppa 208. Hettelo 350. Radolt 279. Trunto 208. Grafendorf v. Tiemo 521. Greifenstein v. Alheid 8, 724. Conrad 8. Margareth 8. Sifried 8, 748. Grossau v. Heinrich 276. Ludwig 225. Gumpendorf v. Albero 600. Herbord 186, 315, 341. Ortwin 387. Gumpersfeld v. Rudolph 390. Gundram storf v. Heinrich 165, 186, 599. Truente 297. Ulrich 340. Günzelstorf v. Adalram 501. Heinrich 501. Leupolt 263. H. Hacking v. Anselm 348. Bernhard 348. Engeldich 532. Erchenbert 432. Gerung 348, 432, 525. Marchord 395.

Mathild 532.

Haderich 86, 122, 142.

Otto 717.

Haderstorf v. Berthold 185. Cuno 195. Eber 195. Gerung 185. Heinrich 550. Hirz 533. Leopold 550. Hall v. Heinrich, Konrad und Liukard 520. Hanthal-Misweldi (Ort) 26. Hardeck v. Dietmar 595. Harmanstorf v. Berthold 256. Siboto 6. Harras v. Chadold 276. Chadalhoch 285. Härtenstein v. Heinrich 424. Heinrich der jüngere 382, 396, 397, 442, 738. Ortolph Bruder 442. Hart v. Wicpoto 177. Haseneck v. Ulrich 741. Wichard 523. Hauzendorf v. Gundold 388. Pero 445. Heiligenberg v. Berthold 388. Heimburg v. Hadeloch 78. Regnold 232. Wolfher 234. Heinrich Ist. Kaiser 116. Hedrestorf de Fratres Nr. XIV. Heinricus plebanus de Trut-mansdorf Nr. XIX. Heinricus protonotarius ducis. Nr. VIII. Heinrich Jasomirgott 332, 460, 476, 506, 640. Heinrich Haderichs Sohn 93, 122, 123, 133. Heinrich v. Mödling und Richza seine Gattin 560, 581. Helphanstorf (Helfins?) Ebermann und Judith 305. Hennerstorf v. Weiland 149. Hennerstorf v. Adalbert 465. Hermann Bischof zu Augsburg Hermann Graf 635. Hetzmannstorf v. Alolt 388. Friedrich 388. Heinrich 741, 790. Wolfker 388, 574, 710, 711. Hiezing (Vözingen) 44. v. Rupert 75.

Ulrich 441.

Himberg v. Gertrud 387. Heinrich 385. Helfant 387. Kunigund 438, 674, 699, 717, Marquard 42, 48, 127, 179, 187>-195, 315, 349, 380, 387, 460, 614, 622. Ulrich 387, 506, 544, 602. Himberg de Conradus Nr. XVIII, Irnfriedus Nr. XVI. Marquardus Nr. XIII. Hipperstorf v. Adelbero 234. Hirschberg v. Hermann 349. Hirtel Conradus miles Nr. VII. Hofen v. Otto 349. Höflein (Hipelin) v. Adelbero 36, 45. Hofstätten v. Conrad 259, 364. Ruprecht 465. Tiemo 640. Hohenberg v. Ulrich 255. Hohenstein v. Calhoch 790. Hohenwart v. Heinrich 543, 582. Holerbrun v. Adalram 87, 171. Gisela 626. Otto 349, 572. Sieghard 322. Siglo 349. Ulrich 572. Horn v. Albert 57, 526, 530, 535, δ99. Adalbert u. Adelheid 321, 327. Adalbrecht 187, 263, 495, 496. Gertrud und Kunigund Schwestern 530. Hohold 310. Ratold 321. Ulrich 526. Hundsheim v. Hermann 466. Hurwen (Hürm Ort) 158. Hüttendorf v. Adalbero 187. Rudger 439. Idolsberg v. Brano 596.

Ido Isberg v. Bruno 596.
Jedelsee (Ucinse) v. Adalbero 79.
Jedlerstorf (Urliugestorf) v.
Berthold 324.
Imbach (Minnenbach) v. Albert
349.
Kunigund 385.
Rudger Vater u. Sohn 385.
Ipph v. Engelbert 194.

Virgina 646.

Ipseck v. Luitold 211. Ipsfeld v. Ortolph 374. Judithendorf v. Adalbrecht 59. Julbachv.Bernhard 162,263,454. Gebhard 539, 544.

Kadolz v. Leopold 485. Kahlenberg v. Heinrich 305. Rudolph 351. Rudolph der jüngere mit der Gattin Hadmud und Tochter Gertrud 553. Kalkspurg (Cadelohesperge) v. Gebhard 162, 186, 349. Kampeck v. Heinrich 330, 349. Karnerbrun v. Albert 5. Dietmar 402, 429, 698. Herwich 421, 436, 544, 576, 580, 602, 670, 692. Ulrich 696, 728, 741. Katzelstorf v. Calhoc 759. Eppo 181. Hiltgart 759. Kaya (Chiawe) Adelold 424, 449. Gozwin 335. Hartung sen. u. jun. 402, 424. Heinrich 555. Otto 555. Kilb v. Cholo Advocat 581. Dietrich 29. Engeldich 287. Ernest 494. Sifried 422. Kirchbach v. Adelward 481. Rudolph 505. Ulrich 505. Wicprecht 575. Kirchheim v. Engelfried 54. Walchun, Marquard 504. Kierling (Chirchling) v. Adam 33. Benedicta 661. Gertrud 517, 573. Hartwich 575. Heinrich 771. Herbord 586. Mathild 661. Otto 194, 575. Poppo 124. Rikard 99. Rudolph 1, 77, 101, 111, 114, 116, 164, 279, 341, 378, 379, 424, 441, 455, 483, 573, 632, 638, 661, 698. Tiemo111,114,116,205,341,479.

Wiepert 347. Wilibirg 1, 771. Klam v. Wigant 733. Königsbrun v. Dietmar 576. Herwich 387. Ulrich 429, 435, 436, 543, 557. Korneuburg v. Rudwin 185. Cunigund Gattin 185. Kranichberg v. Conrad 782. Sigfried, Ulrich 306, 309. Krems v. Nizo 239. Adalbert and Herbert 239. Kreuzstätten v. Adalbero 59. 632, 650. Adalbert 102, 162. Otrik 109. Wilard 327. Kreuzenstein v. Theodorich Graf v. 186. Krizendorf v. Marquard 18. Rapoto 380, 381. Waltrich 282. Wisinto 116, 247. Kropfstein v. Reinprecht 510. Krumpenau v. Brunrik 506. Azzo, Dietmar Prunrik dessen Söhne 596. Künring (Chunering) v. Adalbero 262, 263, 267. Albero 332, 345, 346, 349, 506, 518, 544, 565, 581, 595, 596. Hadmar 161, 334, 432, 450, 452, 504, 518, 544, 568, 569, 595, 596. Ratold 263. Kuffarn v. Albert 441. Hadmar 186, 441, 458, 596, 635, Heckerich 148.

Ladendorf v. Otto und seine Söhne. Adalram und Hugo 348. Landeck v. Herbord 436. Lanzendorf v. Bernhard 139, 18**7**, **259**, **263**, 581. Lanzenkirchenv.Heinrich 306. Wolfker 482. Laugessehe (Lassee Ort) 428. Lebarn v. Rudolph 181. Leesdorf v. Hugo 149. Otto 366. Leiss v. Conrad 571.

Gertrud 537. Gerung 658. Heinrich Vater und Sohn 537. Ortolph 571. Sophia 537. Ulrich 571. Lembach v. Berthold 312. Hartwich 103,165, Heinrich 477. Otto 103, 165, 454, 477, 568, 596, 622, 635. Lengenfeld v. Conrad 774. Ramund 374, 380. Leobendorf v. Hartwich 74. Leopold der Heilige 15, 37, 77, 80, 86, 91, 93, 104, 116, 119, 120, 121, 122, 133, 137, 141, 142, 146, 201, 217, 221, 249, 252, 253, 264, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 315, 458, 459, 664, 458, 459, 664, 458, 459, 664, 458, 459, 664, 458, 459, 664, 458, 459, 664, 458, 459, 664, 458, 459, 461, 476, 479, 484, 494, 663. Leopold sein Sohn 103, 178, 384, 454, 458, 460, 482, 494. Leopold VI. 432, 540, 635, 715. Leopold Ottokars Sohn 201. Leizerstorfv. Engelbrecht 455. Lichtenstein v. Albert 363. Chuniza 428. Dietrich 382, 397, 424, 449, 603. Dietrich jun. 401. Hugo 165, 192, 315,620,622,635. Rapoto 382. Wirat 603. Liesing v. Albero, Heinrich, Otto Brüder 539. Loiberstorf v. Alheid 703. Luipold der Schenke 735. Luitold Sohn des Grafen Werigand 201. Lumerfeld v. Berthold 170. Lutstorf v. Otto 199, M.

Machland v. Herbrand 625.
Otto 57, 104, 162, 179, 341, 460, 463, 633, 640.
Perchtold 57.
Walchun 103, 458, 633.
Walther 57.
Maigen v. Hugo 647.
Mailberg v. Chadold 187, 633.
Gertrud 160, 616, 621.
Malmerstorf (Maleistorf).
Conrad Sohn 633.
Gisela Mutter 633.
Ulrich 732.

Mannswörd v. Heidenreich 187. Heinrich 681. Marbach v. Ernest 555. Markerstorf v. Arbo 329, 510. 384, 429, 533. Conrad 398. Engeldich 522. Erbo 522. Gisela 431, 735. Heinrich 533. Ortolph 510, 522. Matzen v. Walmann Gattin Liucard, Sohn Friedrich 427. Meinhartsberg v. Ortolph 551. Meinhartsdorf v. Bertha 483. Mergerstorf v. Bernhard 376. Merkenstein v. Hugo 434, 557, 560. Irnfried 434. Ulrich 434, 557. Wichard 434, 748. Meissau v. Albero 382, 396. 550. Calhoch 382, 425, 550, 711, 738. Elso 382, 550, 565. Gundold 344, 550. Hilsunch 344. Konrad 8. Margareth 605. Pilgrim 349. Otto 335, 344, 374, 382, 396, 424, 550, 738. Reiza 605. Rikard 424. Rudolph 199. Ruzwin 200. Walther 339, 344, 481, 550, 565. Michelndorf v. Geppa 255. Herdegen. Leupold Söhne 255. Mich elstetten v. Bernhard 534. 584. Ernest 211, 452, 485. Heinrich 439, 670, 770. Herbord 770. Hildegard 524. v. Mathild 439, 670, 698. Ortolph 452. Wilhelm 524, 543, 584. Mirsdorf v. Friedrich 349. Missingdorf v. Albert 8. Gertraud 485. Reginhart 485. Rudger 8.

Mistelbach v. Adelheid 565. Conrad 510, 522. Euphemia (Offmia) 565. Erlwin 220, 599. Gerbirg 599. Heinrich 192, 259, 332, 345, 510, 522, 545, 599. Hugo 617. Ortolph 445, 682. Ramunt 535. Siboto 708. Mödling v. Gumpo 204. Rapot 262. Mold v. Otto 166. Möllerstorf v. Cunigund 340. Gerbirg 340. Heinrich 434, 444, 643. Hugo 337, 382, 435, 436. Leopold 643. Otilia 337. Wichard 444. Moltendorf v. Poto 298. Moringen Graf v. Sifried 432. Müchsnitz v. Wergant 633. Mühlbach v. Bertha 370, 551. Bertolf 47. Calhoch 374, 396, 424. Conrad 370, 551, 553, 562. Elso 396. Mühlbach v. Hugo 553. Merboto 211. Ortolph 396, 424. Otto 382, 551. Pilgrim 397. Rudger 374, 452, 675, 685, 728 Ulrich 551, 553. Vortlieb 543, 582. Mühldorf v. Hugo 795. Mühlheim v. Adalram 148. Munich v. Eberhard 188. Pertha 304. Muckerau v. Alold 676. Haward 802. Hermann 802. Mathild 676.

#### N.

Naglern v. Leopold 674, 685, 727, 728, 73**4**. Napperstorf (Norphretisdorf) Heinrich 519. Naternbach v. Bernhard 787.

Neudorf)Albrecht335. Bertha 2. Cunigund 2. Gerung 2, 194. Marquard 335. Ulrich 2. Neusiedel v. Otto 272. Nieste v. Otto 540. No dern bachv. Engelbrecht 379. Nondorfv.Ortolph und Sohn 199. Nussdorf v. Adalbert 274. Albert 119, 219. Eppo 126. Otto 274, 278, 314, 321, 769.

Ollern v. Ortolph 181. Ulrich 309, 327. Ollersbach v. Dietrich 482. Gebhard 29. Ollersdorf (Alrichsdorf?) v. Reinger 536. Ort v. Wicpoto 618. Ottenstein v. Albero 452. Courad 452. Hugo 569.

Otto 785. Ottenstein de Otto Nr. XVI. OttoCastellanvonMödling124,151. Ottokar Markgraf von Steyer. 306, 307, 349, 482 Ottenthal v. Idung 422. Oetting v. Gotschalk 164. Osterriche Nr. II.

Parau v. Helwich 689. Hugo 436, 447, 448. Pastorf v. Dietmar 180. Gerung 111. Gundold 59. Oppold 333.

Patzenthal v. Albert 327, 379, 388, 510, 523, 533. Conrad 327, 349, 388, 510, 533, 547, 574, 680. Eberger 650, 475. Wirnt 534.

Perneck v. Eckbert 349, 544. Ulrich 353. Ulrich jun. 189. v. Adalbert 59, 458, Perge

482. Albert 635.

Adalram 18, 23, 64.

Perge v. Adlprecht 103. Gertrud 18, 23. Rudolph 18, 23. Pernried v. Ortolph 285. Perschling v. Pero 18. Persenbeug v. Walter 190. Peugen, Piugen, Poigen v. Berthold 525. Eberhard 355. Engelhart 194. Gebhard 454. Heidenreich 620. Hermann 454. Leupold 187. Peilstein Graf v. Conrad 346, 349, 380, 432, 596. Sigfried Bruder 349. Penzing v. Reginbert 233. Pfaffendorf v. Gerung 534. Adalbert 506. Agnes 397. Albert 397, 550. Albrecht 335, 349, 382. Heinrich 397. Pitten v. Graf Eckbert 482. Eckbert jun. 482. Rapoto 306, 329. Wilibirg 482. Pittenberg v. Wernher 575. Planchenstein de Otto Nr. VI. Playn Graf v. Leopold 263, 454, 482, 544, 635. Plezberg v. Hartwich 391. Plöbach (Pleibenich, Pletbach) v. Albert 374. Arbo 396. Elisabeth 550. Heinrich 335, 549, 510. Judith 534, 584. Ortolph 374, 550, 584. Otto 543, 565, 584. Pochsruck v. Eberhard 473. Gerold 108. Pongaran v. Arnold 175. Poppo, Ministerial Leopolds 16. Poranstorf v. Irmgard 374. Porrinheim v. Sigiboto 246. Porsenbrun v. Dietmar 686. Otto 552 Poto ein Adeliger 17. Pottendorf v. Adelheid 471. Adalbero 312, 525. Eberger 559. Gertrud 471, 525.

Fontes etc. IV. Bd

Herbord 367, 554, 559. Mathild 525. Rudolph 449, 471. Ulrich 559. Wirat 525. Pötzelstorf v. Starfried 158. 341, 454, 482. Potschach v. Hertwich 276. Poysbrun (Ort) 267. v. Cunigund 400. Otto 400. Ulrich 400. Wigand 400. Prellenkirchen(Pillinkirchen) v. Wolfher 165. Priglitz (Bribliz) v. Starfried 201. Prinzendorf v. Cunigund 510. Pubenkirchen v. Wolfram 158. Puchberg v. Heinrich 262, 345, 349, 355. Hugo 453. Ortolph 355. Otto 434, 453. Petrissa 453. Pulkau v. Chadold 186, 494. Pürstendorf v. Berthold 81. Marquard 81, 621. Heinrich 68. Ranoto 188. Ulrich 305, 589. Putzingen v. Rudolph 159. R. Rabenstein v. Bernhard 190. 332, 345, 349, 506, 535, 599. Hadmar 349, 539. Wilhelm 482. Rachez (Rötz oder Raps) v. Conrad Graf 568. Radaus v. Cunigund 441, 447. Ulrich 447. Radelbrun v. Conrad 355. Hermann 104, 611. Sigfried 355. Raistingen v. Conrad 288. Ramisperch v. Otto 435. Ramund Ministerial u. Cunigund Gattin 379. Rapoto Sohn Haderichs 86, 123. Rapotenstein v. Conrad 603. Rassingdorf v. Hartmann 303. Richarda Gattin 303. Ratzelstorf v. Poppo 563.

Ravelsbach v. Albert 344. Gerung 344. Heinrich 332, 374. Otto 374. Raucheneck v. Hartung 626. Rebegau v. Graf Gebhard 345, Regimar Bischof zu Passau 29. Reidling v. Eberhard 506, 729. Ulrich 506, **72**9. Reinsperg (Regnoldesberg) v. Benedicta 296. Berthold 77. Leopold 296. Reinprechtspölla (Polan) v. Bertha 538. Conrad 538. Heinrich 346, 538. Irmgard 680. Otto 346, 538. Ottokar 538. Pilgrim 804. Reisenberg v. Sigloch 499. Retenbuch v. Gottfried 255. Rittenburg v. Conrad 166, 266, 453, 747. Cunigund 747. Heinrich 747. Judith 783. Rittendorf v. Huno 515. Rockendorf v. Gerung 335. Rodingerstorf v. Luipold 176. Rogacs Nr. II. Rohrbach v Berthold 377, 391. Conrad 391. During 576. Friedrich 255. Heinrich 787. Judith 377, 391. Kunigund 391, 576. Rohrawiesing v. Aimo 79. Eberhard 399. Heinrich 399. Jadith 399. Rudolph 79, 399. Ulrich 79. Ronege v. Conrad 31. Rosenberg v. Adelheid 774. Conrad Vater 774. Röthelstein v. Heinrich 433. Irmfried 346, 542, 556. Liutwin Sohn 556. Rötz v. Ulrich 378, 517.

Rudmans v. Berthold 330.

Rudolph Advokat (Pergen) 252.

Rupperstorf(Ruprechtsdorf)v. Hertnid 756.
Ruprecht 171.
Russbach v. Cunigund 632.
Gerung 382, 533.
Gumpold 533.
Heinrich 11. Herbord 357, 522.
Hildgard 532.
Hugo 11.
Judith 11.
Marquard 533.
Ortolph 382, 429, 431, 533.
Rupert 168, 620.
Ruttarn (Ort) 139.

### S.

Sachsengang v. Gerold 346, 388, 392, 449. Hartnid 293, 349, 397, 433, 533, 559, 680. Hetilo 559. Sallerndorf v. Liukart 492. Poppo 493. Schala v. Grafen Heinrich 346. Sighard 349. Schalingheim v. Heinrich 288. Schasberg v. Haidenreich 574. Otto 574. Wolfker sen. 330. Wolfker jun 371, 574. Schleinbach v. Adelheid 275. Albrecht 376. Cunigund 740, 764. Erlindis 275. Otto. 764. Sigbold 275, 636. Schleinz v. Otto 809. Pabo 288, 335, 454, 640. Wiland 157. Schlifberg v. Ulrich 325. Schmida v. Gunther 326.

Hartmuth 543. Schöaau v. Conrad 560. Hartung 557, 558. Heinrich 560.

Schönbach v. Heinrich 12. Schönberg v. Rapoto 332, 349,

Schönkirchen v. Bertha 362. Heilwig 338. Ulrich 338, 362.

Schwand orf v. Frihart 163. Walther Vater 163. Schwarzau v. Bernhard 482. Heinrich 306, 307, 334, 579. Hermann 482. Wolfger 579. Schwarzenauv.Pilgrim424,711. Schwarzenburg v. Rapoto 482. Schwarzenreutv. Ulrich 103,309. Schweinbart v. Eberger 328. Hunold 328. Lanzo 216. Leutfried 614. Richilt 328. Wernhart 169. Schwöchat v. Heinrich 392. Wolfker 96, 149. Sebarn v. Dietrich 774. Eberhard 614. Otto 614. Seefeld v. Bertha 547. Chadold 345, 533; 547, 596, 599. Wichard 547, 574, 596. Selwitz v. Gebhard 518. Senning v. Albrecht 431. Siebenhirten v. Gerung 289. Siegendorf v. Gundold 455. Osso 455. Ulrich 455. Sigersdorf v. Marchort 276. Sifried der Marschall 681. Sigretingen v. Ludwig 729. Simmering v. Conrad 134. Eberhard sein Vater 134. Simon sfeld v. Eberhard, Heinrich Leopolds Brüder 12. Ulrich 386. Sintram Ministerial and seine Gattin Bertha 375, 876. Sittendorf v. Anselm 16. Rudger, Rudolph, Rupert Brüder 27. Rudger 149. Rupert 163, 345. Walther 349. Sitzendorf v. Erbo 550. Gunther 279. Wicpot 550. Sivering v. Adalbert 189. Sighart 194. Ulrich 187, 195, 202. Sonnbergv. Liutwin540,556,566. Sophia edle Matrene 187. Sparbach v. Alheid 79. Anselm 188. Prunrich 374.

Sparberseck (Schloss) 195. Sperchstätten v. Dietrich 463, 464, 465. Sprinzenbach v. Wilhelm 390. Stadelowe, Stadelau (Ort) 405. Stadelberg v. Bernhard 457. Stain v. Grafen Gebhard und Wolfker Brüder 288. Staleck v. Albero 745. Otto 745, 804, Vrouze die Mutter 745. Stallern v. Eberhard 183. Statz v. Wilhelm 693. Steinberg v. Agnes 511. Heinrich 382, 387,897, 511, 602. Marquard 349, 511. Sterchfried Adelsmann 165. Stettelderf v. Hugo 233. Otto 742. Stetten v. Poto 780. Stifern v. Otto 477. Ulrich 100, 178. Stinctundendorf (Stinkenbrun?) v. Rapoto 169. Stire (Steyer) v. Gundafor 379. Arebo 291. Reginbert 290. Stoizendorf v. Hermann 570. Reginger 47, 139, 166, 187, Stranek v. Sigfried u. Petrissa 758. Streitderf v. Walther 322. Streitwiesen v. Conrad 518. Streitwiesen und Rastenberg Stronstorf v. Albero 451. Bernhard 7. Chadold 323, 332, 349. Diemut 263, 369 Heinrich 409, 451. Stronstorf v. Hettilo 323. Marquard 451. Rudolph 409. Swicmut 451. Wichard 108, 263, 269, **332**, 339. Strüpfing v. Tieme 541. Stubeck (Stuppach?) v. Rudolph Stuhso (Trautmannstorf) v. Albert 499. Ulrich 769. Sulz v. Engeldchi 44. Sifried 172.

Sundelburg v. Conrad 458. Svenhilt Adelsfrau 30.

#### T.

Talesbrun v. Heinrich 445. Tannenberg v. Pilgrim 711. Tanstetten v. Hartwich 394. Tattendorf v. Adalold 149. Wichard 261. Tegernbach v. Hazicha 477, 478. Wolfker 104. Tern v. Gozwin 139. They av. Heidenreich und Sohn Albert 774. The odor a die Herzogin 795. Theodorich der Graf 635. Tiemendorf (Diendorf?) von Adalbert 286 Tounich v. Gottfried 276. Traun v. Bernhard 482. Isker 29. Ulrich 18. Trautman storf v. Adalbert 542. Ulrich 387, 542, 780. Treisma (Trasen) v. Conrad 635. Ernest 473. Hertwich 473. Megenhart 636. Walter Vater 464. Walter Sohn 473, 482. Trestorf v. Cunigund 360. Heinrich 387, 391, 447, 714. Mathild 325. Reinpot 391. Reinprecht 507, 508. Trübensee v. Sigloch 42. Trübeswinkel v. Albero 544. Jubart 643, 626. Ludwig 440, 441, 539, 599. Meinhard 539, 544, 626. Rapoto 544. Ulrich 329, 349. Tulbing v. Chalhoch 309, 369, 790. Christina 181. Gerung 205, 211, 217, 234. Helka 757. Liebhart 288. Marquard 52. Ortlieb 667, 703, 713.

Perchtold 757.

Ulrich 181, 187, 188, 190.

Tulnbow v. Alheid, Heinrich der Gemahl, u. Virgina die Schwester Adelheid's 737. Tumprun v. Gertrud 691. Ulmerfeld (Irnfeld) v. Isenrich 193, 285. Leopold 519. Ulrich 170. Ulrichskirchen v. Friedrich 780. Heinrich 387, 424, 434, 543, 564. Irmfried 349, 533, 574, 680, 706, 741. Konrad 574. Siboto 139, 543. Tibold 574. Ulrich 349, 537, 550, 555, 564. Volrad 281. Walther 387. Urliugestorf siehe Jedlerstorf. Valchenstein Nr. II. Velarbrun v. Berthold 329. Gottfried 297. Udalscalk 144. Velm v. Hartwich 387. Marquard 728. Rapoto 445. Viehdorf v. Ulrich 156, 215. Viehhofen v. Albero 349, 540. Egeno 187, 190, 636. Heilka 369. Sieghart 298.

Ulrich 349. Vito de sancto Wichardur Nr. VI. V l ri cu s ducis notarius Nr. X. Volratesmauer v. Margareth 561.

Votendorf (Hütteldorf) von Heinrich 783. Vözingen siehe Hiezing. Vrueskprunen siehe Feuers-

Vuluinilinis dorf siehe Wulferstorf.

### w.

Waidhofen v. Ortolph 349. Waigerberg (Weiherburg) v. Gertrud 767. Wald v. Udalscalk 288. Walrsperch v. Heinrich 720, 725, 744, 754.

Walterskirchen v. Eberhard 192. Rapot 192. Weidling v. Hadmud 319. Witold 321. Wehing v. Ulrich 790, 793. Weikerstorf v. Oprecht 276. Weinsteig (Sweinsteig) v. Berthold 168, 228, 620. Dietrich 104. Heidenreich 741. Heinrich 774. Hugo 774. Meinhart 388. Weitersfeld v. Ortlieb 330,345. Wengerstorf v. Albert 5. Werdev. Albert 788. Heinrich 301. Marquard 583. Otto 738. Petrissa 583. Werigand Graf 86, 122, 123, 150. Wetzelstorf v. Albert 774, 780. Herbrand 553. Widnich torrens Nr. IV. Wielerstorf (Villa Weilandi Ort) 149. Wiesen (de pratis) Ulrich 161. Wiesendorf (Widissendorf Ort) 159. Heinrich Reinmann > Brüder 412. Ulrich Wiesenth al v. Conrad 619. Wildenhag v. Dietrich 8. Wildenhagen de Gertrud Nr. V. Wilhelmspurg v. Bero 45. Wihelmus plebenus in Ruspach Nr. XXIV. Willendorf v. Herbord 578. Pilgrim sein Bruder 578, 601. Wilraz v. Friedrich 233. Winkel v. Dietmar 169. Poppo 632. Ortlieb 565. Ortolph 332. Witzelstorf (Witegerstorf) v. Sifried 139.

Wolkerstorf v. Adelheid 665,

699.

Albero 301, Bernard 780. Bertha 780. Friedrich 535. Hartmann 387. Heinrich 387. Otto 665. Rudiger 741, 780. Rudolph 438. Ulrich 11, 429, 780. Wolfpassing v. Adilolt 533. Bernhard 533. Otto 378, 533. Wolfrathshausen v. Graf Heinrich 288, 292. Wolfstein v. Conrad 312. Wolmannsbergv.Walther426. Wolfsthal v. Alheid 402. Gertrud 753. Margareth 402. Sigloch 392. Wülferstorfv. Ernst 333. Rapoto 664. Reinprecht 333. Wuldeistorf (Ort Wullerstorf) 148. Würmla v. Conrad 473. Würnitz v. Berthold 327, 376, 389, 650. Bertha seine Tochter 389. Gumpo 204. Hedwig 388. Heinrich 417. Rudger 389. Tiemo 327, 522.

#### Z.

Zawoia Nr. I.
Zebaldiswinis (Ort) 221.
Zelking v. Leopold 498.
Zelking de Wernherus Nr. VI.
Ziegersberg v. Gerung 535.
Ulrich sein Bruder 535.
Zöbing v. Albero 547, 596.
Heinrich 70, 276, 547.
Wichard 568.
Zogelstorf v. Chadold 211.
Conrad 330, 335.
Tagno 335.
Zohensunsdorf v. Otto 541.
Zwölfaxing v. Erchenger 620.



## Corrigenda.

| Pag. |   | нит.        |     | loco          |   | legendum.              |
|------|---|-------------|-----|---------------|---|------------------------|
| 17   | _ | 7β          | _   | Suiuueringen  |   | Suituueringen.         |
| 20   | _ | 96          |     | seu           | - | scu.                   |
| 34   |   | 163         | _   | ux b f        | _ | uxorif.                |
| ,,   |   | ,,          |     | Pulinpoor     | _ | Pufinperg.             |
| 50   | _ | 251         | _   | Aziehinstorf  | _ | Aziehinstorf.          |
| 150  | _ | 672         | _   | Chuhchegraben | _ | Euhchgraben.           |
| 156  |   | 706         | _   | Radochve      |   | Radochvei.             |
| 162  | _ | 737         |     | contractione  | _ | contradictione.        |
| 188  | _ | II          | _   | Falkensteins  | _ | Valkensteins.          |
| 193  | _ | VIII        | · — | Ulrich        |   | Heinrich.              |
| 255  | _ | 93          |     | bloss         |   | nur.                   |
| 240  | _ | 199         | _   | und Vater     | _ | und welcher Vater.     |
| 264  |   | <b>35</b> 8 | _   | Marquardstorf | _ | Marquardufar.          |
| 269  | _ | 390         |     | keine dieses  |   | keine Personen dieses. |
| 315  | _ | 793         | _   | Wehninger     | _ | Wehinger.              |

Sphalmata mere typographica prudens lector benigniter corrigat.

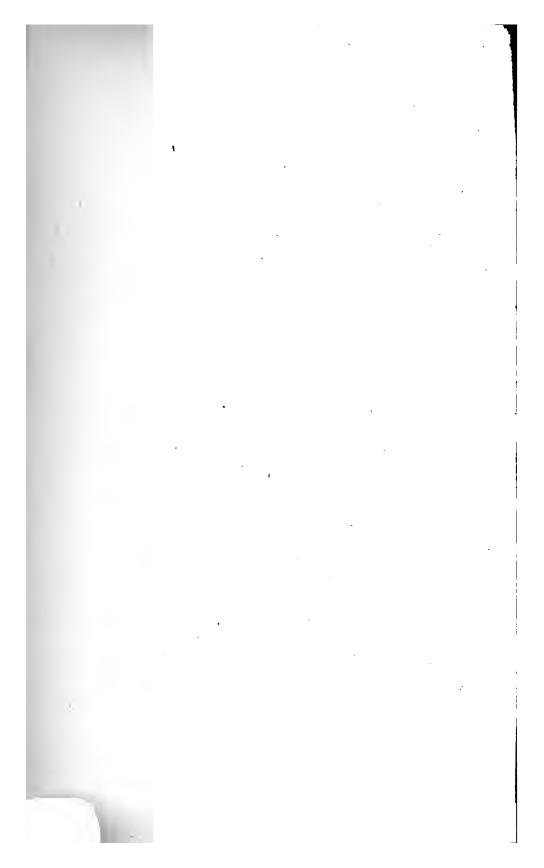

### **SCHRIFTPROBEN**

aus dem

Codex traditionum von Klosterneuburg.

(Fol.9. col. 1.)

Dorum sir omibus epi sidelibus ram furis.

gun psenribus qa marchio k parum.

Kun kun varanchio k parum.

(Fol. 13.)

Jeë Houernt ta fixuur quă plencel qor de win?
quidă de neunburgensi foror Chuniza uxx
sua că im

(Fol.54)

Moum sie omale, de sidelle, que eyo merce de Ivensendons ema

Pentes IV. Band.

TO NEW YORK
PUBLIC LEBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

The control of the co

.

.

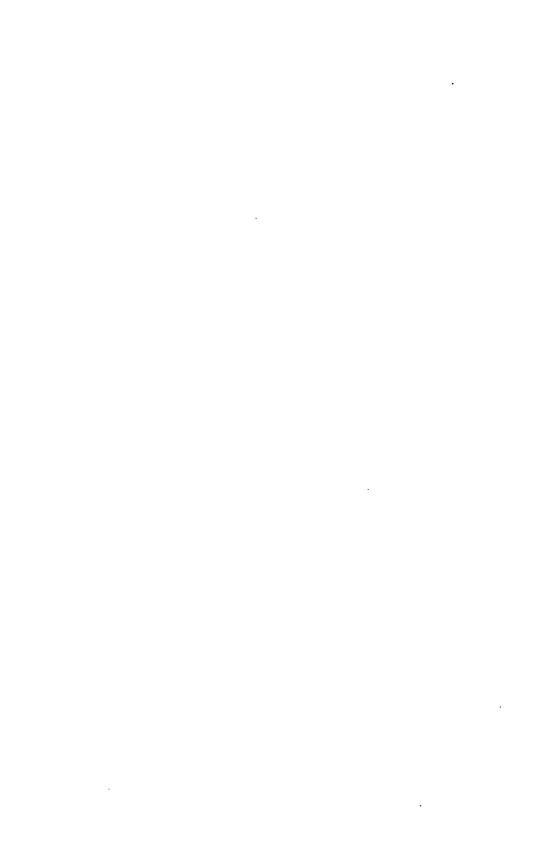

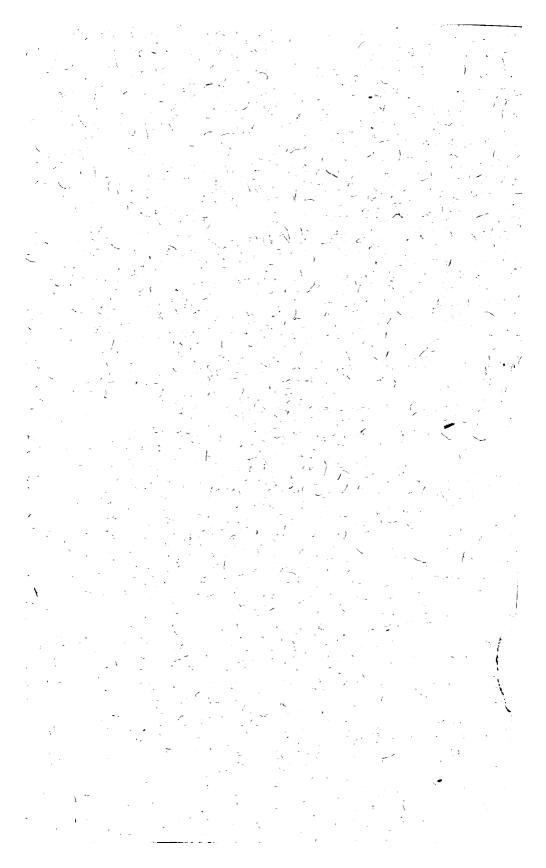

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

form 410

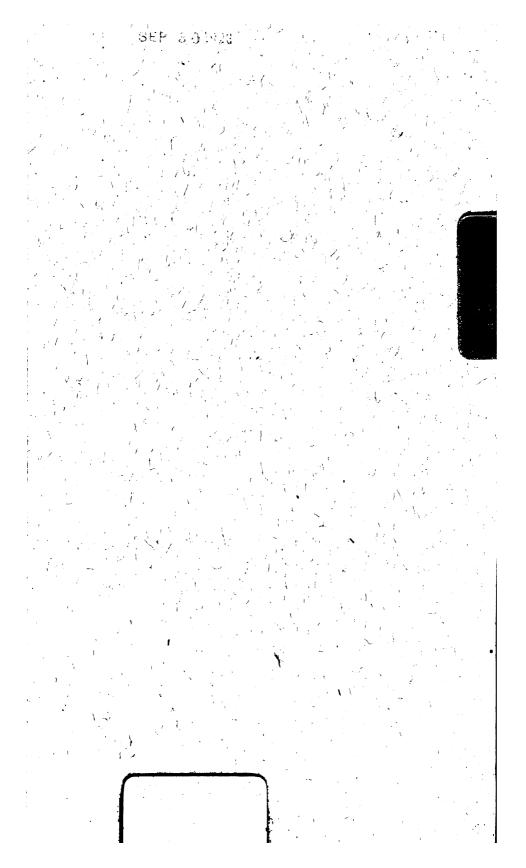